

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



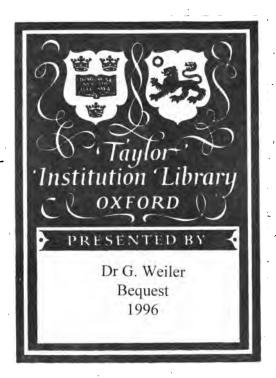

VET. GEN II A 373.

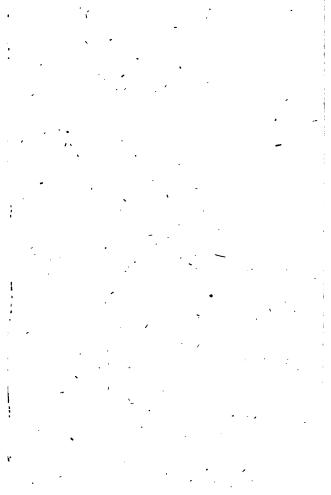

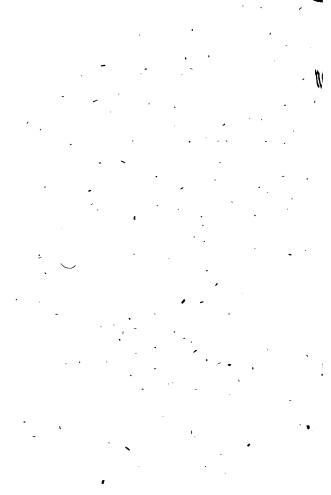

# Goethe's

# nachgelassene Werke.

Sechster Band.

Stuttgart und Tübingen, in der 3. E. Cottaschen Buchandlung. 1 8 5 5.

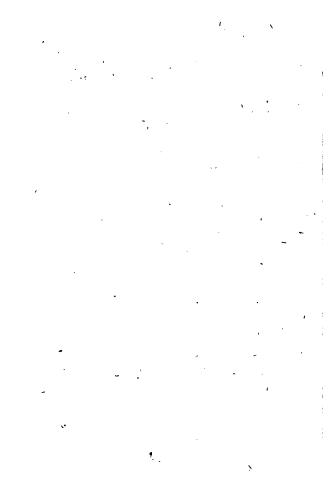

## Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Seche und vierzigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutichen Bunbes fcunenbem Privilegien.

Stuttgart und Lübingen, in ber 3. G. Cotta'fcen Buchhanblung.

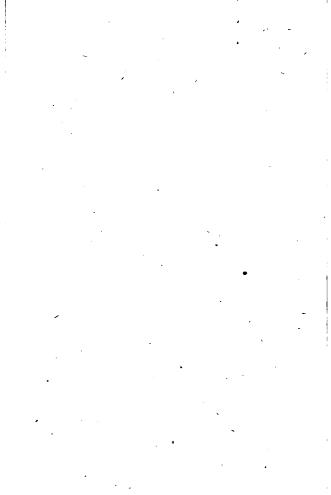

### Inhalt.

Auswärtige Literatur und Bolfspoefie.

I. Altgriechische Literatur.

Ueber die Parodie bei den Alten. S. 5. 'Die tragischen Tetralogien der Griechen. S. 11. Nachlese zu Aristotes Ied Poetit. S. 16. Plato, als Mitgenosse einer christslichen Offenbarung. S. 22. Phaeton, Tragddie des Eusripides. Bersuch einer Wiederherstellung aus Bruchspiden. S. 55. Zu Phaeton des Euripides. S. 49. Euripides Phaeton, noch einmal. S. 54. Die Bacchanstinnen des Euripides. S. 64.

II. Frangbfifche Literatur. Rameau's Reffe. G. 68. Don Alonso, ou l'Espagne. S. 89. Öeuvres dramatiques de Goethe. S. 100. Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par Stapfer. G. 122. Aus bem Frangbfifchen bes Globe. G. 128. La Guzla, poésies illyriques. S. 155. Le Tasse, drame historique en cinq actes par M. A. Duval. S. 159. Bejüge nach außen. G. 147. Englisches Schausviel in Daris. G. 151. Frangofifches Schaufviel in Berlin. G. 155 Histoire de la vie et des ouvrages de Molière. S. 157. Richelieu ou la journée des Dupes, comédie historique par le Mercier. S. 159. Frangbfifches haupttheater. S. 165. Paust, Tragédie de Mr. de Goethe, S. 169. Elisabeth de France, Tragédie par A. Soumet. S. 174. Perkins Warbeck, Drame historique par M. Pontan. S. 176. Idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder. S. 177. Einzelnheiten. S. 178. Le livre des Cent-et-un. G. 185. Die Athenerinnen, große Dper, Poesie von Jono. S. 197.

III. Englische Literatur.

Byron's Don Juan. S. 211. Manfred, a dramatic Poem by Lord Byron. S. 216. Cain, A Mystery by Lord Byron. S. 221. Lebensverholdtniß; u Byron. S. 228. Leben Rapoleons von Balter Scott. S. 255. The Life of Fredr. Schiller. S. 257. Borwort zu Schillers Leben aus dem Englischen von A. Sandele. S. 259. German Romance. S. 261. Wallenstein, from the German of Fr. Schiller. S. 265. Edinburgh Review und Foreign und Poreign Quarterly Review. S. 267. The Foreign Quarterly Review von 1827. S. 270. Whims and Oddity's. S. 275.

IV. Stalianifche Literatur.

Dante. S. 279. L'Eco, Giornale di Scienze etc. S. 284. V. Drientalifche Literatur.

Loutinameh von Ifen und Kofegarten. S. 289. Lieb ber Liebe, bas alteste und schonfte aus bem Morgenslande. S. 295.

VI. Bolispoefie.

Bottspeesie. S. 297. Frithiofs Saga. S. 299. Sersbische Lieber. S. 366. Boleslieber der Serben, übersetz von Fraukein von Jatob. S. 524. Servissche Gebichte. S. 350. Das Neueste Servischer Literatur. S. 355. Nationelle Oldstunft. S. 556. Servian popular poetry, translated by J. Bowring. S. 359. Bhymische Poesse. S. 344. Umazonen in Bhymen. S. 345. Cours de Littérature grecque moderne par Riso Nervolos. S. 345. Leukothea von C. Iken. S. 360. Neugriechtsche Bottslieder von Rind. S. 562. Dainos, von Rhesa. S64. Spanische Romanzen von Beauregard Pandin. 368. Chinesis sweet. S. 572. Individual Poesse. 376.

# Auswärtige Literatur und Wolkspoesie.

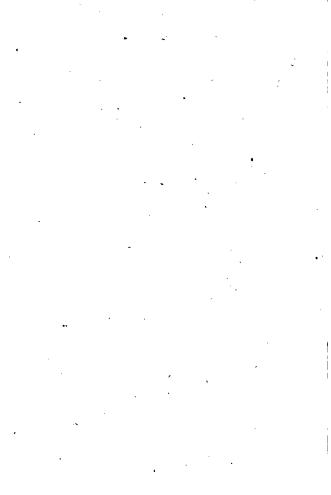

I.

Altgriechische Literatur.



## Ueber die Parodie bei ben Alten.

Wie schwer es ift sich aus den Vorstellungsarten seiner Zeit herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgabe so gestellt ist, daß man sich in höhere, und unerreichbare Zustände versehen musse, begreift man nicht eher als nach vielen, theils vergeblichen, theils auch wohl gelungenen Versuchen.

Bon meinen Junglingszeiten an trachtete ich mich mit griechischer Art und Sinne möglichft zw befreunden, und mir fagen zuverlässige Manner, daß es auch wohl gelungen sey. Ich will hier nur an den Euripidischen Hercules erinnern, den ich einem modernen und zwarkeineswegs verwerflichen Bustande entgegengesett hatte.

In jenem Bestreben, es sind nunmehr gerade funfzig Jahre, bin ich immer fortgeschritten und auf diesem Wege habe ich jenen Leitsaben nie aus der hand gelassen. Inzwischen fand ich noch manche hindernisse, und konnte meine nordische Ratur nur nach und nach beschwichtigen, meine deutsche

Semuthsart, die aus der Sand des Poeten alles für baar Gelb nahm, was doch eigentlich nur als Einlofungs = und Anticipations-Schein follte angefehen werden.

Sochft verbrießlich war ich baher zu lefen und zu horen: bag über ben herrlich überschwenglich ergesisenden Studen der Alten noch zum Schließ der Vorstellung eine Narrensposse sep gegeben worben. Wie mir aber gelang mit einem solchen Verfahren mich auszusöhnen und mir ein Unbegreifsiches zurecht zu legen sep hier gesagt, ob es vielleicht auch andern fromme.

Die Griechen, bie als gefelliges Bolf gerne fprachen, als Republicaner gern fprechen borten, waren fo an ben öffentiiden Bortbag gewöhnt, daß fie unbewußt: die Redekunst fich eigen gemacht batten und demgemäß dieselbe ihnen eine Art Bebarfirif geworben mar. Diefer Clement war bem beamatifchen Dichter hochst millemmen, ber auf einer fingirten Bulme bie bochten menfolichen Intereffen vorzuführen und das Für und Wiber verschiebener Parteven, durch hin = und Wieberreben fraftig auszusprechen batte. Bebiente er fich nun biefes Mittele zum bochften Bortbeil feiner Eragobie und wettetferte mit bem Rebner im wolligen obgleich imaginaren Ernfte, fo war es ihm fit bas Luftspiel beinghe noch willfommener: denn inbem er bie niebrigften Gegenftanbe und Sandlungen burch hohes Runftvermögen ebenfalls im groŞen Styl in behandeln mußte, fo brachde er etwas Unbegreistliches und höcht Urberneschendes von.

Bom bem Riebrigen, Gittenlofen wendet fich der Gebildete mit Abschmu weg, aber er wird in Erfininten gefest wend es ihm bergeftalt gebracht wird, daß er es witht abweisen fann, vielmehr folches mit Behagen aufgunehmen genothigt ift. Wiftophanes gibt und hievon bie unverwerflichften Bengitiffe und mate fann bas Gefagte aus beitt Ruffond bed Cutivibes vollfommen barthup wenit man nur gick bio bunkliche Rebe bes gebildeten Woffes hinweift, ber boch den Kehler begebt nicht zu denten, daß er mit bem robesten aller Wefen fpreche; ber Apelope bagegen argumentirt mit volfer Bahrheit and feinem Buftande beraus und in: Bein er jenen gann entfcbieben wiberlegt, bloibt er unwiderleglich. Man wird durch bie große Runft in Columen gefest und bas Unauftanbige bort auf ed ju fenn, weil es uns auf bas gennblichfte von der Warbe bee funftreichen Dichteve überzeugt.

Wir haben und also bei jenen ale Rachfeiel gegebenen heiteren Studen ber Alten feineswegs ein Poffen- und Frahen-Stud nach unserer Art, am weutsften aber eine Parodie und Eravestie zu denten, wozu und vielletat horazens Verse verleiten konnten.

Rein! bei ben Stiechen ift alles aus Einem Sulde, und alles im großen'Stoll. Berfelbe Mars mor, daffelbe Erz ift es bas einen Zeus wie einen

Faun möglich macht, und immer ber gleiche Geist ber allem bie gebuhrenbe Wurde verleiht.

hier findet fich teineswegs der parodiftische Sinn, welcher das hohe, Große, Eble, Gute, Barte herunterzieht und in's Gemeine verschleppt, woran wir immer ein Symptom sehen, daß die Nation die daran Freude hat auf dem Wege ist sich zu verschlechtern; vielmehr wird hier das Rohe, Brutale, Niedrige, das an und für sich selbst den Gegensat des Göttlichen macht, durch die Gewalt der Kunst dergestalt emporgehoben, daß wir dasselbe gleichfalls als an dem Erhabenen theilnehmend empsinden und betrachten muffen.

Die tomischen Masten der Alten, wie sie und übrig geblieben, stehen dem Kunstwerth nach im gleicher Linie mit dem tragischen. Ich besite selbst eine kleine tomische Maste von Erz, die mir um teine Goldstange seil ware, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise gibt, die durch alles was von den Griechen ausgegangen hervorleuchtet.

Beispiele abnlicher Art, wie bei ben bramatischen Dichtern finden sich auch in ber bildenben Kunft.

Ein machtiger Abler, aus Mprons ober Lyfippus Beiten, hat fich fo eben, zwei Schlangen in ben Klauen haltend, auf einen Felfen nieber= gelaffen; feine Fittige find noch in Thatigfeit, fein Geift unruhig, benn jene beweglich widersftrebende Beute bringt ihm Gefahr. Sie umringeln feine Fuße, ihre zungelnden Jungen beuten auf töbtliche Beichen.

Dagegen hat fich auf Mauergestein ein Raus niebergeseht, die Flügel angeschloffen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gefaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie taum noch Zeichen eines piepsend abscheidenden Lebens bemerten laffen.

Man bente sich beibe Aunstwerte neben einanber! hier ist weber Parobie noch Eravestie, sondern ein von Natur hohes und von Natur Niederes, beides von gleichem Meister im gleich erhabenen Styl gearbeitet; es ist ein Parallelismus im Gegensas, der einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen sessen mußte. Der junge Bildhauer fände hier eine bedeutende Ausgabe.

Bu ahnlichen Resultaten führt die Vergleichung der Ilias mit Troilus und Eressida; auch hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern wie oben im Abler und Kanz zwep Naturgegenstände einander gegenüber geseht waren, so hier ein zwiessacher Zeitsinn. Das griechische Gedicht im hoben Styl, sich selbst darstellend, nur das Nothedurstige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schmud ablehnend, auf hohe

mydfiche Underkieferungen sich grundend; das englische Melikerwert bagegen barf man betrachten als eine gludliche Umsormung, Umsehung jenes großen Werket in's Nontantisch brumatische.

Hiebei durfen wir aber nicht vergeffen, baf die fed Stud mit mandem andern feine herkunft aus abgeleiteten schwa zur Profa herabgezogenen wur halb bichterischen Erzählungen nicht verläugenen fann.

Doch anch so ist es wieder ganz Original als wenn das Antite gar nicht gewesen ware, und es bedurfte wieder einen eben so grundlichen Ernst, ein eben so entschiedenes Kalent als des großen Alten, um uns ähnliche Personlichseiten und Charactere mit leichter Bedeutenheit vorzuspiegeln, indem einer spatern Menschheit neuere Mensch-lichseiten durchschaubar vorgetragen werden.

# Die tragischen Tetralogien der Griechen,

Program m

von Mitter Bermann 1819.

Duch biefer Auffag beutet feiner Anficht und Behanblung nach auf einen meifterhaften Kenner, ber bas Alte. ju ernenen, das Abgeftvebene zu ber feben vorfieht.

Es kum nicht gefäugnet werden, dus man sich die Tetralogien der Allen sonk wur gedacht als eine brepfiche Steigerung bestellten Gegenstandes, wo im ersten Brück die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment des Sanzen vollstemmen geleistet wäre, im zwepten derauf sich spreckliche Folgen in's Angeheure steigerten, im dritten aber, bei noch maliger Gesegerung, dennoch auf eine gewisse modurch denn allensalls ein vientes monteres Stück, um den Inspanse, den häuslicher Ause und Berhause, den kanslicher Brück und Berhause, den kanslichter bedürftigen Bürger wohlgenuth zu entslussen, nicht ungeschieft angesigt werden konnte.

Wenn also z. B. im ersten Stud Agamemnon, im zwepten Alptamnestra und Aegisth umtamen, im britten jedoch der von den Furien versfolgte Mutter-Mörder durch das Athenische Obersberufungsgericht losgesprochen und deshalb eine große städtische ewige Feier angeordnet würde, da tann uns dunten, daß dem Genie hier irgendeinen Scherz anzuknupfen wohl mochte gelungen sepn.

Ift nun zwar, wie wir eingestehen, die griechische Mythologie sehr folgereich und langmuthig, wie sich benn ber umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes granzenslofen Stammbaums ein paar Trilogien heraus zu entwickeln wären, so kann man doch begreifen, daß, bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überbietenden Neuigkeiten nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sodann ber Dichter nicht balb gewahr werben, daß dem Bolt an der Folge gar nichts gelegen ist? Sollte er nicht tlug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gefellschaft zu thun hat? Er gibt lieber sein Innerestes auf, als es sich ganz allein und umsonft sauer werben zu lassen.

Höchst naturlich und wahrscheinlich nennen auch wir baber die Behauptung gegenwärtigen Programme; eine Eri= oder gar Cetralogie habe keineswege einen zusammenhängenden Inhalt ge= forbert, alfo nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, fondern eine Steigerung der außeren Formen, gegründet auf einen vielfaltigen und zu dem bezwecten Eindruch hinreichenden Sehalt.

In biefem Sinne mußte nun das erfte Stud groß und für den ganzen Menschen staunenswurdig sepn; das zwepte, durch Chor und Gesang, Sinne, Gefühl und Geist erheben und ergoben; das dritte darauf durch Aeuferlichteiten, Pracht und Drang aufreizen und entzuden; da denn das Lehte zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verwegen sepn durfte als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichniß zu unsferen Zeiten. Die deutsche Buhne besitt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Nachahmung der Alten beabsichtigt hatte; der Stoff war nicht zu übersehen, und zersel dem wirkenden und schaffenden Geiste nach und nach selbst gegen seinen Willen in mehrere Theile. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige heitere Saturstüd: das Lager, vorand. In den Piccoslomini ehren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Pedanterie, Irrthum, wuste Leizbenschaft niedergehalten; indeß zarte himmlische Liebe das Rohe zu mildern, das Wilde zu besänftigen, das Strenge zu lösen trachtet.

3m britten Stude miglingen alle Berfuche ber

Benn also z. B. im ersten Stud Agamemnon, im zwepten Alptamnestra und Aegisth umfamen, im dritten jedoch der von den Furien versfolgte Mutter-Mörder durch das Athenische Obersberusungsgericht losgesprochen und deshalb eine große städtische ewige Feier angeordnet wurde, da kann uns dunken, daß dem Genie hier irgend einen Scherz anzuknupsen wohl mochte gelungen sepn.

Ift nun zwar, wie wir eingestehen, die griechische Mythologie sehr folgereich und langmuthig, wie sich denn der umfichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes granzenslosen Stammbaums ein paar Trilogien heraus zu entwickeln wären, so kann man doch begreifen, daß, bei unerläslichen Forderungen nach immer sich überbietenden Neuigkeiten nicht immerfort eine gleich reine Folge zu sinden gewesen.

Sollte sobann ber Dichter nicht bald gewahr werden, daß dem Bolf an der Folge gar nichts gelegen ist? Sollte er nicht flug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtsinnigen Gesellschaft zu thun hat? Er gibt lieber sein Innerstes auf, als es sich ganz allein und umsonft sauer werden zu lassen.

Societ naturlich und mahrscheinlich nennen auch wir baber bie Behauptung gegenwärtigen Programme: eine Eri= oder gar Tetralogie habe keineswege einen zusammenhängenden Inhalt geforbert, alfo nicht eine Steigerung bes Stoffs, wie oben angenommen, fondern eine Steigerung der außeren Formen, gegründet auf einen vielfaltigen und zu bem bezwecten Eindruch hinreichenden Sehalt.

In diesem Sinne mußte nun das erfte Stud groß und für den ganzen Menschen staunenswurdig sepn; das zwepte, durch Shor und Gesang, Sinne, Sefühl und Geist erheben und ergöhen; das dritte darauf durch Neußerlichteiten, Pracht und Drang aufreizen und entzuden; da denn das lehte zu freundlicher Entlassung so heiter, munter und verwegen sepn durfte als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bild und Gleichnis zu unsferen Zeiten. Die dentsche Buhne besitt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Nachahmung der Alten beabsichtigt hatte; der Stoff war nicht zu übersehen, und zersel dem wirkenden und schaffenden Geiste nach und nach selbst gegen seinen Willen in mehrere Theile. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige heitere Satprstud: das Lager, vorand. In den Piccoslo mini ehren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Pedanterie, Irrthum, wuste Leizdenschaft niedergehalten; indes zarte himmlische Liede das Rohe zu mildern, das Wilde zu besänftigen, das Strenge zu lösen trachtet.

Im britten Stude mißlingen alle Berfuche ber

Barmittelung; man nuß es im tieffien Sinne hochtragisch nennen, und zugeben, daß für Sinn und Gefühl hieneuf nichts weiter folgen towne,

Num mitfen wir aber, um an die von dem Povegramm eingeleitete Weise, völlig unzusammene hangendes auf einander glücklich und schiedlich folgen zu laffen, durch ein Beispiel irgend eine Amnäherung zu gewinnen, und über die Alpon begeben, und und die italianische, eine dem Augenhlick ganz gewidnete Nation, als Juschauermasse benten.

So fahen wir eine vollkommen aunste Oper in drep Acten, welche, in sich zusammenhäugend, ihren Gang ruhig verfolgte. In den Zwischenchme man der drep Abtheilungen erschienen zwer Lassette, so verschieden im Charafter unter einander als mit der Oper selbst; das erste heroisch, das zwepte im's Komische ablausend, demit die Springer Gewandtheit und Kräste zeigen konnten. War dieses verüber, so bezann der dritte Act der Oper, so anständig einherschreitend, als wenn keine Posse wenkindig einherschreitend, als wenn keine Posse wenkind so Gange. Wir hatten also hier eine Possesungen wäre. Ernst, seierlich, produtig schlaßlich das Gange. Wir hatten also hier eine Possesunge, mach ihrer Weise der Menge vollkommen genugatbasend.

Noch ein Beispiel fügen mir hingu: benn wir saben, in etwas mistigern Berhältniffen, Goldonische brevactige Stücke vorstellen, wo zwischen ben Abtheilungen vallsommene zwepactige komische Opern auf das glänzenbste vorgetragen wurden.

Beibe Darftellungen batten meber bem Inbalt noch ber Korm nach irgend etwas mit einander gemein, und boch freute man fich bochlich, nach bem erften Act der Komodie, die bekanntbeliebte Ouverture der Oper unmittelbar zu vernehmen. Chen fo ließ man fich, nach bem glangenden finale biefes Singactes, ben zwepten Act bes profaifchen Stude gar mobl gefallen. Satte nun abermale eine mufifalithe Abthetiung has Entruden gesteigert, so war man bod nach auf den britten Act bes Schanfpiels hochst barierig, welcher benn auch jederzeit vollkom: men befriedigend gegeben ward. Denn ber Goanfnieler, compromittiet bund feine fangreichen Bargånger, nohm mun alles was er von Talent hatte ansammen, und lentete, durch die Uebeneugung feinen Suschauer im beston humor zu finden selbst in auton humor versebt, das Erfreulichste, und der ellgemeine Beifall erscholl beim Abschluß auch diefer Pentalggie, deren lette Abtheilung gerade die Wirfung that wie der vierte Abschnitt ber Tetralogien, und befriedigt, erheitert und doch and gemäßigt nach hause zu schieden.

## Nachlese zu Aristoteles Poetik.

Ein jeder, ber sich einigermaßen um die Theorie der Dichtkunst überhaupt, besonders aber der Tragodie bekümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Auslegern viel Moth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hatten verständigen können. In der nahern Bezeichnung der Tragodie namisch scheint der große Munn von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Mitleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemuth bes Juschauers reinigen folle.

Meine Gedanten und Ueberzeugung von gedache ter Stelle glaube ich aber am besten burch eine Uebersebung berfelben mittheilen zu tonnen.

,,Die Tragodie ist die Nachahmung einer bebeutenden und abgeschlossenen Sandlung, die eine
gewisse Ausdehnung hat und in anmuthiger Sprache
vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten
Gestalten, deren jede ihre eigene Rolle spielt, und
nicht erzählungsweise von einem Einzelnen; nach

einem Berlauf aber von Mitleib und Furcht mit Ansgleichung folder Leibenfchaften ihr Geschäft abidbließt:"

Durch vorstehende Kebersehung glaube ich nun die bischer dunkel geachtete Stelle in's Aure geseht zu sehen, und singe nursolgendes hinzu: wie konnte Miktoteles-in seiner, jederzeit auf den Gegenstand Kinweisonden Art, indem er ganz eigentlich von der Comstruction des Trauerspiels redet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragdbie auf den Juschauer vielleicht machen würde? Keineswegs! er spricht ganz klar und richtig aus: Wenn sie durch einen Verlauf von Witleid und Kurcht erregenden Witteln durchgogungen, so musse sie und ausgleischung, mit Verschnung solcher Leibenschaften zus lest auf dem Theater ihre Arbeit absolchießen.

Er verfteht unter Kutharfie, biefe ausschnenbe Abrundung, welche eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werfen gefordert wird.

In der Eragodie geschieht sie durch eine Art Menschenopfer, es mag nun wirklich vollbracht, oder unter Einwirkung einer gunstigen Gottheit, durch ein Surrogat gelöst werden, wie im Falle Abrahams und Agamemnons, genug, eine Sohmung, eine Löfung ist zum Abschluß unerläßlich, wenn die Eragodie ein vollkommenes Dichtwerk sen soll. Diese Löfung aber, durch einen gunstisen, gewünschten Ansgang hemirkt, nähert sich Geseiers Werte. XLVI. Bb.

sche; bagegen im Lustspiel gewöhnlich zu Entwirzung aller Verlegenheiten, welche ganz eigentlich das Geringere von Furcht und hoffnung sind, die heintritt, die, wenn sie auch das Leben nicht abschließt, doch darin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Niemand will sterben, jederman heirathen, und darin liegt der halb scherz halb erusthafte Unterschied zwischen Trauer und Lustspiel israelitischer Aesthetik.

Ferner bemerken mir, daß die Griechen ihre Erilogie zu solchem Iwede benutt: denn es gibt wohl keine höhere Katharsis als der Dedipus von Colonus, wo ein halbschuldiger Berbrecher, ein Mann, der durch damonische Constitution, durch eine dustere Heftigkeit seines Dasenns, gerade bei der Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausübung, den ewig unerforschlichen, unbegreislich-folgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiesste unherstellbarste Elend sturzt, und doch zuleht noch ausschnend ausgesohnt, und zum Verwandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines eigenen Opferdienstes werth, erhoben wird.

Hierauf grundet sich nun auch die Maxime des großen Meisters, daß man den helden der Eragd= die weder ganz schuldig, noch ganz schuldfrei dar= stellen musse. Im ersten Falle ware die Ratharsis bloß stoffartig, und ber ermordete Bosewicht 3. B. schiene nur der gang gemeinen Justig entgangen; im zwepten Falle ift sie nicht möglich; benn bem Schickfal oder dem menschlich Einwirkenden fiele die Schuld einer allzuschweren Ungerechtigkeit zur Laft.

Uebrigens met ich bei biefem Anlag, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen: anauführen habe ich jedoch, wie man fich mit Auslegung diefer Stelle bisher beholfen. Ariftoteles namlich hatte in der Politif ausgesprochen: bag bie Mufit gu fittlichen 3weden bei der Erziehung bennst werden tonnte, indem ja burch beilige De= lobien die in den Orgien erft aufgeregten Gemitther wieder befänftigt murden, und alfo and mobi andere Leibenschaften baburd tonnten in's Gleich= gewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Falle bie Rebe fep, laugnen wir nicht: allein er ift nicht identisch. Die Wirfungen ber Rufit find ftoffartiger, wie foldes Sandel in feinem Alexanderefest burchgeführt hat, und wie wir auf jedem Dag Tonen, wo ein, nach fittig= galanter Polonaise aufgespielter Balger die fammtliche Jugend zu Bacchischem Wahnfinn hinreift.

Die Mufit aber, so wenig als irgend eine Aunst, vermag auf Moralität zu wirken, und immer ist es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion vermdsen bieß allein; Pietät und Pflicht muffen ausge-

regt werben, fund folde Erwedungen werben bie Ranfte nur gufällig veranlaffen. Was sie aber vermögen und wirten, bas ist eine Milberung rober Sitten, welche aber gar balb in Beichlichkeit ausgriet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft sittlichen tuneren Ausbisdung fortschreitet, wird empfinzen und gestehen, baf Tragodien und tragische Nomane den Geist keinedwege beschwichtigen, sondern bas Gemath und das nas wir das Herz nennen, in Anruhe versehen, und einem vagen undestimmten Zustande entgegensühren; diesen liebt die Jugend, und ist baher für solche Productionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir kehren zu unserm Ansung zuruck, und wisderholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragodie, insofern der Dichter, sie als Object aufstellend, etwas wurdig Anziehendes, Schauund Horbares abgeschlossen hervorzubringen benöt.

Hat nun ber Dichter an feiner Stells seine Pfticht erfüllt, einen Anvien bedeutend geknüpst und würdig gesöft, so wird bann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Verwiedelung wied ihn verwirren, die Auflöfung aufklären, er aben nm nichts gebessert nach Hause gehon; er wärde vielmehr, wenn er ascetisch ausmerksam gewig wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnäcks, eben so hestig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder

brochenen und nicht zu unterbrechenden Wirkungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen, Privilegien, Ausnahmen und Wunder für ganz natürlich halten.

So ift benn auch Plato früher ichon zu ber Ehre eines Mitgenoffen einer driftlichen Offenbarung gelangt, und fo wird er uns auch hier wieder bargefellt.

Bie nothig bei einem folden Schriftsteller, der bei seinen großen Verdiensten ben Vorwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen könnte, eine kritische, deutliche Darstellung der Umstände unter welchen er geschrieben, ber Motive aus welchen er geschrieben, seyn mochte, das Bedurfniß fühlt ein jeder, der ihn liest nicht um sich dunkel aus ihm zu erdauen, — das leisten viel geringere Schriftsteller — sondern um einen vortresslichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen; denn nicht der Schein dessenigen was audere sehn konnten, sondern die Erkenntniß bessen was sie waren und sind, bilbet uns.

Belchen Dank murbe der Ueberseher bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Roten und auch noch, wie Wieland zum Horaz, die mahrscheinliche Lage des alten Schriftstellers, den Juhalt und ben 3wed jedes einzelnen Wertes selbst kurzlich vorgelegt hatte?

Denn wie fommt g. B. Jon baju, als ein fa-

### Plato,

als Mitgenoffe einer driftlichen Offenbarung.

(Im Jahre 1796 burch eine Ueberfetung veranlaft.)

Niemand glaubt genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen mußte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt ware; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet und auf diesem allein sollen alle zum heil gelangen.

Wie sehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Areise vernünftige und gute Wenschen fanden, denen es angelegen war, ihre moralische Natur auf das volltommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig, als auch diesen eine Offenbarung und gewissermaßen eine specielle Offenbarung zuzugestehen?

Doch es fep! biefe Meinung wird immer bei benen bestehen bie sich gern Borrechte munfchen und guschreiben, benen ber Blid über Gottes große Belt, die Erfenntniß feiner allgemeinen ununterbrochenen und nicht zu unterbrechenben Wirfungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Iche, ihrer Kirche und Schule willen, Privilegien, Ausnahmen und Wunder für gang natürlich halten.

So ift benn auch Plato früher ichon zu ber Ehre eines Mitgenoffen einer driftlichen Offenbarung gelangt, und fo wird er und auch hier wieder daragekellt.

Wie nothig bei einem solchen Schriftsteller, der bei seinen großen Berdiensten den Borwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen tonnte, eine kritische, deutliche Darstellung der Umstände unter welchen er geschrieben, seyn mochte, das Bedurfniß fühlt ein jeder, der ihn liest nicht um sich dunkel aus ihm zu erbauen, — das leisten viel geringere Schriftsteller — sondern um einen vortresslichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen; denn nicht der Schein dessenigen was andere sehn konnten, sondern die Erkenntniß bessen was sie waren und sind, vilbet uns.

Belden Dant wurde der Ueberseher bei uns verbient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Roten und auch noch, wie Wieland zum horaz, die wahrscheinliche Lage bes alten Schriftstellers, den Inhalt und den Iwed jedes einzelnen Wertes felbft fürzlich vorgelegt batte?

Denn wie tommt g. B. Jon bagu, als ein fa=

nonisches Buch mit ausgeführt zu werden, da biefer kleine Dialog nichts als eine Persistage ist? Bahuscheinlich weil am Ende van gottlicher Eingebung die Rede ist! Beider spricht aber Sokrates hier, wie an mehrern Orten, nur ironisch.

Durch jede philosophische Schrift geht, und menne es auch noch so wenig sichtbar wurde, ein gewisser polemischer Faden; wer philosophirt, ist mit den Workellungdarten seiner Worz und Mitmelt uneins, und so sind die Gespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch giegen etwas gerichtet. Und eben dieses dappelte Etwas, mehr als vielleicht bisher geschen, zu ontwicken, und dem deutschen Leser bequem vonzulegen, murde ein unschählichen Bestenst bes Uebarsabers son.

Man erlaube und noch einige Barte über Jop in biesem Sinne hinzugusügen.

Die Mable bes Platonischen Sotnetes, denn so darf man jone phantastische Figur wohl neumen, welche Sotrates so wenig als die Aristophanische für sein Ebenbild erkannte, begegnet einem Rhapsoden, einem Borleser, einem Declamator., der deruhmt mar wegen seines Bortrags der Homerischen Gedichte und der so eben den Preis davon getragen hat und bald einen andern davon zu tragen gedenkt. Diesen Jon gibt und Plato als einen äußerst beschränkten Menschen, als einen der zwardie Homerischen Gedichte mit Emphase vorzutragen und seine Inhöver zu rübren versteht, der es

and want über ben Somer zu reben, aber mainfcheinlich mehr um bie barin vortommenben Stellen au anlautern ale au enflaren, mehr bei biefer Belegenheit etwes ju fagen, als direch feine Mus-Legung bie Bubover bem Geift bes Dichters naber an buingen. Denn was muste bas für ein Denich fenn, bet aufrichtig geftebt, bas er einfeligfe menn die Gedichte anderer Poeten vorgelefen oder ertlat wurden? Man feht, ein folder Denfch fann nur burd Bradition aber burd Mebung au feinem Belente gelommen fenn. Babribeinlich beginfliate ibn eine gute Geftalt, ein gludliches Organ, ein Herz fabig gerührt zu werben; aber bei allem bem blieb er ein Naturalist, ein bloder Empiriter . ber weber über seine Kunft noch über die Kunstwarte sebacht hatte, fonbern fich in einem engen Rreife mechanisch bermedrehte und fich bennech far einen Ranftler biett und mabricheinlich uon gent Griedenland für einen großen Rünftber gehalten wurde. Einen folden Tropf nimmt ber Platonifibe Getrates vor, um ibn au Schanden zu machen. Erft gibt er ibm feine Befdranftheit au fiblen, bunn läßt er ihn merten, bag er von dem Somerischen Detail menig verftebe und nathigt ibn, ba ber avme Cenfel fich nicht mehr zu helfen weiß, fich für einem Mann gu ertennen ber burth unmittelbane gittliche Eimebung begeiftert minb.

Wenn bas heiliger Boben ift, fo mochte bie Articophauische Buhne auch ein geweihter Plat fenn.

So wenig der Maste des Sofrates Ernst ist den Jon zu bekehren, so wenig ist es des Verfassers Absicht den Leser zu belehren. Der beruhmte, beswunderte, gekrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt werden und der Titel mußte heißen: Jon, oder der beschämte Rhapsode; denn mit der Poesse hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Neberhaupt fallt in biefem Gefprach, wie in an ... bern Platonischen, die unglaubliche Dummheit einiger Personen auf, damit nur Gotrates von feiner Seite recht weise fenn tonne. Satte Jon nur einen Schimmer Renntnif ber Poefie gehabt, fo wurde er auf die alberne Frage bes Sofrates: wer ben Somer, wenn er von Bagenlenten fpricht, besser verstehe, der Wagenführer oder der Rhapfode? ted geantwortet haben: gewiß der Rhapfode, denn der Wagenlenker weiß nur ob homer richtig fpricht; der einsichtsvolle Rhapsode weiß ob er geborig fpricht, ob er als Dichter, nicht als Beforeiber eines Bettlaufs, feine Pflicht erfullt. Bur Beurtheilung des epischen Dichters gehort nur Anfcauen und Gefühl und nicht eigentlich Renntnif, obgleich auch ein freier Blid über bie Belt und alles mas fie betrifft. Bas braucht man, wenn man einen nicht mpftificiren will, bier gu einer gottlichen Gingebung feine Buffucht ju nehmen? Wir haben in Runften mehr Falle, wo nicht einmal ber Schuster von ber Soble urtheilen barf, benn

der Runkler findet für nothig subordinirte Theile bobern Zweden vollig aufzuopfern. So habe ich felbst in meinem Leben mehr als Einen Bagenlenter alte Gemmen tabeln boren, worauf die Pferbe obne Gefdirr bennoch ben Bagen gieben follten. Kreilich batte ber Bagenlenter recht, weil er bas gang unnaturlich fand; aber ber Runftler hatte auch recht die schone Form seines Pferdeförpers nicht burch einen ungludlichen Raben ju unterbrechen. Diefe Rictionen, diefe hieroglophen, deren jebe Runft bedarf, werden fo ubel von allen benen verftanben, welche alles Bahre natürlich baben wollen und daburch die Runft aus ihrer Sphare reißen. Dergleichen bovothetische Meußerungen alter und berühmter Schriftsteller, die am Plat-wo fie fteben zwedmäßig fenn mogen, ohne Bemertung wie relativ falfch fie werben tonnen, follte man nicht wieder ohne Burechtweifung abbruden laffen, fo wenig als die falsche Lehre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, der eben tein dichterisches Genie hat, einmal ein artiges lobenswerthes Gebicht gelingt, diese Erfahrung wiederholt sich oft, und es zeigt sich harin nur, was lebhafter Antheil, gute Laune und Leidenschaft hervorbringen kann. Man gesteht dem haß zu daß er das Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die uns zur Thatigkeit auffordern. Selbst der aneerkannte Dichter ist nur in Momenten fähig sein Talent im höchsten Grade zu zeigen, und es läßt

fic biefen Wirkung des menschlichen Geistes psichebogisch nachkommen, ohne daß man nothig hatte zu Bundern und feltsamen Wielungen seine Lusungt zu nehmen, wenn man Geduld gaung besäße, den naturlichen Phanomenon zu folgen, derem Kennkniß uns die Wissenschaft andistet, über die es freilich bezuemer ist vornehm hinnes zu sehen, als das was sie leistet mit Einsicht und Villigkeit zu sieden.

Sundenkar ift es in dem Platonischen Gesprich. has Ion, nachdem er feine Unwissenheit in mehreven Rünften, im Babriagen, Bagenfabren, in der Arguenfunde und Kifcheren befannt bat, gulekt doch behamtet daß er fich aum Weldheren besonders qualificirt fuble. 28abriceinlich mar bieg ein in= dividuelles Stedenpferd diefes talentreichen aber atbornen Individuums, eine Gralle, die ihn bei feimem innigen Umgang mit Somerifden Belben angemandelt fenn mochte, und die feinen Suborenn nicht unbekannt war. Und haben wir biese und abuliche Grillen nicht an Männern bemerkt, welche fonst verständiger find als Jon fich bier geigt? ja mer verbiegt mohl ju unfern Beiten die gute Deimung bie er von fich begt, daß er jum Megimente nicht ber Unfabiafte fev?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato biefen lehten Schlag für seinen armen Sünder, der min freilich sehr betäubt dasteht, und zulest, da ihm Sofrates die Wahl zwischen dem Prädicate eines Schurken oder göttlichen Maunas läßt, natürlicherweise nach bem lehten greift und fich auf eine fehr verbluffte Art höflich bedantt; daß man ihn jum Besten haben wollen. Bahrhaftig ! wenn das heiliges Land ist, mochte das Aristopha-nische Eheater auch für einen geweihten Boden gelten.

Sewiß, wer uns austinander sette, was Manner wie Plato im Ernst., Scherz und halbscherz,
was sie aus Ueberzeugung, oder nur biscursive gefagt haben, wirde mes einen ausewordentlichen Dienst erzeigen und zu unferer Bildung unendlich viel beitragen; benn die Zeit ist vorbei da die Sibyllen unter der Erde weistagten; wir fordern Aritif und wollen urtheilen ehe wir etwas annehmen

# Phaethon,

Eragobie bes Euripibes.

Berfuch einer Wiederherstellung aus Bruchftuden.

Ehrfurchtsvoll an folde toftliche Reliquien herantretend, muffen wir vorerst alles aus der Einbildungstraft ausloschen, was in späterer Zeit dieser
einfach großen Fabel angeheftet worden; durchaus
vergessen, wie Ovid und Ronnus sich verirren, den
Schauplah derselben in's Universum erweiternd.
Wir beschränken und in einer engen, zusammen=
gezogenen Localität, wie sie der griechischen Buhne
wohl geziemen mochte; dahin tadet und der

# Prolog.

Des Okeans, der Thetis Tochter, Klymenen Umarmt als Gatte Merops dieses Landes Herr, Das von dem vierbespannten Wagen allererst Mit leisen Strahlen Phoebus morgendlich begrüßt;  Die Gluth des Königs aber wie sie sich erhebt, Verbrennt das Ferne, Nahes aber mäßigt sie.
 Dieß Land benennt ein nachbar-schwarzgefärbtes Volk

Eos die glänzende, des Helies Rossestand. Und swar mit Rocht, denn rosenfangernd spielt suerst

An leichten Wölkchen Eos bunten Wechselschers.
 Hier bricht sodann des Gottes ganze Kraft hervor,
 Der Tag und Stunden regelnd alles Volk beherrscht.

Von dieser Felsenküsten steilem Anbeginn Das Jahr bestimmt der breiten ausgedehnten Welt.

 So sey ihm denn, dem Hausgott unserer Königs-Burg,

Verehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth.

Auch ich der Wächter ihn zu grüßen hier bereit, Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will,

Erfreue mich des Tages vor dem Tagesblick,

- 20. Und harre gera, doch ungeduldig, seiner Gluth, Die alles wieder bildet was die Nacht entstellt. So sey denn aber heute mehr als je begrüßt, Des Tages Anglanz feiert prächtig heute ja Merops der Herrscher seinem kräftig einzigen Sohn
- Verbindungsfest mit Gottgezeugter Nymphenzier;
   Defshalb sich alles regt und rührt im Hause sehon-

Duch angen anders - Missgunst walter stets im
Velk -

Daß seiner Freuden innigste Zufriedenheit Der Sohn, dan er vermählet heute, Phaëthon 50. Nicht seiner Lenden sey, weher denn aber wohl? Doch achweige jeder, selche zarte Dinge sind Nicht glücklich ansurühren, die ein Gott verbirgt.

- B. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widerspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Erfahrung aus: daß die Sonne das östliche Land nicht versengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, dagegen aber die sübliche Erde, von der sie sich entfernt, so glühend heiß bescheint.
- B. 7. 8. Nicht über dem Ocean, sondern dießseits am Namde der Erde suchen wir den Nucheplat der himmlischen Rosse; wir sinden keine Burg wie sie Ovid prächtig ausordaut, alles ist einsach und geht natürlich zu. Im lesten Osean also, an der Welt Gedage, wo den Ocean an's seide Kand umkreisend sich auschließt, wird ihm von Schetis eine herrliche Tockter gedoren, Alpmene. Heites, als nächster Nachdar zu betrachten, entbrennt für sie in Liede; sie gibt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenne Sohn eine einzige Witte nicht versagen wolle. Indessen wird sie an Meropo, den Herrscher jener äußersten Erde.

Erbe, getraut und ber altliche Mann empfängt mit Freuden ben im Stillen ihm zugebrachten Sohn.

Nachdem nun Phaethon berängemachsen, gedenkt ihn der Bater, standesgemäß, irgend einer Nomphe oder halbgottin gu verheirathen, der Jungsling aber muthig, ruhm und herrschstüchtig, erfährt, gur bedeutenden Beit, daß helios fein Bater sep, verlangt Bestätigung von der Mutter, und will sich sogleich selbst überzeugen.

# Klymene. Phaëthon.

# Klymene.

So bist du denn dem Ehebett ganz abgeneigt?

Phaëton.

Das bin ich nicht, doch einer Göttin soll ich

35. Als Gatte, dies beklemmet mir das Herz allein. Der Freie macht zum Knechte sich des Weibs, Verkaufend seinen Leib um Morgengist.

## Klymene.

O Sohn! soll ich es sagen? dieses fürchte nicht. Phaëthon.

Was mich beglückt su sagen, warum zauderst du 2 Klymene.

So wisse denn, auch du bist eines Gottes Sohn.
 Phaëthon.

Und wessen?

Goethe's Werte, XLVI, 180.

#### Klymene.

Bist ein Sohn des Nachbangestes Helios,

Der Morgens früh die Rosse hergestallt erzegt, Geweckt von Eos hochbestimmten Weg ergreift; Auch mich ergriff. Du aber bist die liehe Frunkt.

#### Phaëthon.

45. Wie? Matter, darf ich willig glauhen was erschreekt.

Ich bin erschrocken vor so hohen Stammes Westh, Wenn dieß mir gleich den ewig innern Flammenruf

Des Herzens deutet, der zum Allerhöchsten treibt. Klymene.

Befrag' ihn selber: denn es hat der Sohn das Recht

50. Den Vater dringend anzugehn im Lebensdrang. Erinner' ihn, daß umarmend er mir zugesagt: Dir Einen Wunsch zu gewähren, aber keinen mehr.

Gewährt er ihn, dann glaube fest, daß Helios Gesengt dich has; wo nicht, so log die Mutter dir.

#### Phaëthon.

55. Wie find' ich mich sur heißen Wohnung Helios?
Klymene.

Er selbst wird deinen Leib bewahren der ihm lieb.

#### Phaëthon.

Wenn er mein/Vater wäre, du mir Wahrheit sprächst;

# Klymene.

O glaub' es fest! Du überzeuget: dich seibet dereinst.

#### Phaëthon.

Genug! Ich traue deines Worts Wahrhaftigkeit.

60. Doch eile jetzt von hinnen! denn aus dem Palast
Nahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden

Erzeugers Zimmer säubern, der Gemächer Prunk Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen des Palasts Eingang zu füllen gehn.

65. Wenn dahn der greise Vater von dem Schlum-

Erhoben und der Hochzeit frohes Fest mit mir Im Freien hier beredet, eil ich flugs hinweg, Zu prüfen, ob dein Mund, o Mutter, Wahres sprach.

(Beide al.)

hier ift zu bemerken, daß bas Stud fehr fruh angeht, man muß es vor Sonnenaufgang benten, und dem Dichter zugeben, daß er in einen furzen Zeitraum fehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hievon altere und neuere Beispiele wohl anführen, wo das Darzestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann und doch geschieht. Auf dieser

Fiction bes Dichters und ber Justimmung bes Sorers und Schauers ruht bie oft angesochtene und immer wiederkehrende bramatische Zeit = und Orts= Einheit ber Alten und Neuern.

Das nun folgende Shor spricht von der Gegend und was darin vorgeht ganz morgenblich. Man hort noch die Nachtigall singen, wobei es hocht wichtig ift, daß ein Hochzeitgesang mit der Alage einer Mutter um ihren Sohn beginnt.

# Chor der Dienerinnen.

Leise, leise, weckt mir den König nicht!

- 70. Morgenschlaf gönn' ich jedem, Greisem Haupt su allererst. Kaum noch tagt es, Aber bereitet, vollendet das Werk. Noch weint im Hain Philomele
- 75. Ihr sanft harmonisches Lied; In frühem Jammer ertönt Itys, o Itys, ihr Rufen! Syrinx Ton hallt im Gebirg, Felsanklimmender Hirten Musik:
- 8o. Es eilt schon fern auf die Trift Brauner Püllen muthige Schaar; Zum wildaufjagenden Waidwerk Zieht schon der Jäger hinaus; Am Uferrande des Meers
- 85. Tönt des melodischen Schwans Lied. Und es treibt in die Wogen den Nachen hinaus

Windwehen und rauschender Ruderschlag, Aufziehn sie die Segel,

90. Aufbläht sich bis zum mittlen Tau das Segel. So rüstet sich jeder zum andern Geschäft; Doch mich treibt Lieb' und Verehrung heraus; -Des Gebieters fröhliches Hochzeitfest Mit Gesang zu begehn: denn den Dienern

95. Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft Sich fügenden Pesten — Doch brütet das Schicksal Unglück aus, Gleich trifft's auch schwer die treuen Hausgenossen.

> Zum frohen Hochseitsest ist dieser Tag bestimmt,

100. Den betend ich sonst ersehnt,

Dass mir am festlichen Morgen der Herrschaftdas Brautlied

Zu singen einst sey vergönnt. Götter gewährten, Zeiten brachten Meinem Herrn den schönen Tag.

- 105. Drum tön', o Weihlied, sum frohen Brautfest! Doch seht, aus der Pforte der König tritt Mit dem heiligen Herold und Phaëthon, Her schreiten die dreye verbunden! O schweig Mein Mund in Ruh'!
- 110. Denn Großes bewegt ihm die Seel' anjetst: Hin gibt er den Sohn in der Ehe Gesets, In die süßen bräutlichen Bande.

## Der Herold.

Ihr, des Okeanos Strand Anwehnende, Schweigt und höret!

115. Tretet hinweg vom Bereich des Palastes!
Stehe von fern, Volk!

Ehrfurcht hegt vor tiem nahenden Könige! -Heil entsprieße

Frucht und Segen dem heitern Vereine, Welchem ihre Nähe gilt,

Des Vaters und des Sohns, die am Morgen heut 420. Diess Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeder Mund!

Leider ist die nächste Scene so gut wie ganz verloren; allein man sieht aus der Lage selbst, daß sie von herrsichem Inhalt seyn könnte. Ein Batter der seinem Sohne ein seierlich Hochzeitsest bereitet, dagegen ein Sohn der seiner Mutter erstlart hat, daß er unter diesen Anstalten sich wegsschlichen und ein gefährliches Abenteuer unternehmen wolle, machen den wirtsamsten Gegensah und wir mußten und sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch dialektisch zur Sprache geführt hätte.

Und da mare benn ju vermuthen, daß wenn ber Bater ju Gunften des Cheftandes gesprochen, ber Sohn dagegen auch allenfalls argumentirt habe; die wenigen Worte, die bald auf den angeführten Chor folgen

## Merops,

geben unferer Bermuthung einiges Gewicht; aber mun verläßt und Licht und Leuchte. Sehen wir vorand, baß ber Bater ben Bortheil, das Leben am Geburtsorte fortzusehen, heraudgehoben, so paßt die ablehnenbe Antwort bes Sohns gang gut:

#### Phaethon.

Auf Erden grünet überall ein Vaterland.

Semif wird dagegen der wohlhabige Greis den Besfit, un dem er fo reich ist, hervorheben und wansichen daß ber Sohn in seine Fufstapfen trete; da Wunten wir denn diesem das Frugment in den Mund legen;

### Phaëthon.

Es sey gesagt! den Reichen ist es eingezeugt Reige zu seyn; was aber ist die Ursach' dess? 2.25. Vielleicht dass Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblendet wie des Glücks.

Wie es benn aber auch damit beschaffen mag gewesen sopn, auf diese Grene folgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir vermusthen, daß die Menge sich hier zum Festuge angestellt und geordnet, worans schonere Motive hersvorgehen als aus dem Juge selbst. Wahrscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Verkömmliche in das Costume seiner Kabel eingestochten.

Indes nun Aug' und Ohr des Juschaners freudig und feierlich beschäftigt sind, schleicht Phaeton weg, seinen göttlichen eigentlichen Nater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die stellen Felsen hinabsteigen, an welchem die Sonnenpferde täglich heraussturmen, ganz nah da unten ist ihre Rubestätte; wir sinden kein hinderniß uns unmittelbar vor den Marstall des Phobus zu verseßen.

Die nunmehr folgende, leider in dem Zusammenhang verlorne Scene war an sich vom größten Intereffe, und machte mit der vorhergehenden einen Contrast, welcher schöner nicht gedacht werden kann. Der irdische Vater will den Sohn begründen wie sich selbst, der himmlische muß ihn abhalten sich ihm gleich zu stellen.

Sodann bemerten wir noch folgendes; wir nehmen an, daß Phaethon hinabgehend mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Water erbitten folle; nur als er die angespannten Pferde hervorschnauben sieht, da regt sich sein kuhner, des Waters werther, göttlicher Muthund verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit Uebersteigende.

Aus Fragmenten läßt fich vielleicht folgendes schließen: bie Anertennung ist geschehen, ber Sohn hat den Wagen verlangt, der Bater abgeschlagen.

#### Phöbus.

Den Thoren sugesell' ich jenen Sterblichen, Den Vater, der den Söhnen, ungebildeten, Den Bürgern auch des Reiches Zügel überläßt.

Hierans last sich muthmaßen daß Euripides nach seiner Beise das Gespräch in's Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väterliche, wahrhaft ruh= rende Argumente vorbringt.

#### Phaëthon.

150. Ein Anker rettet nicht das Schiff im Sturm, Drey aber wohl. Ein einsiger Vorstand ist der Stadt

Zu schwach, ein sweyter auch ist Noth gemeinem Heil.

Bir vermuthen, daß der Widerstreit zwischen Ein: und Mehrherrschaft umständlich sep verhandelt worden. Der Sohn ungeduldig zuleht mag thatlich zu Werke gehn und dem Gespann sich naben.

#### Phöbus.

Berühre nicht die Zügel

Du Unerfahrner, o mein Sohn! den Wagen nicht

155. Besteige, Lenkens unbelehrt.

Es scheint Helios habe ihn auf rühmliche Thaten, auf triegerische Helbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ist; ablehnend verseht der Sohn:

#### Phaëthon.

Den schlanken Bogen hass' ich, Spiess und Uebungsplatz.

Det Bater mag ihm fobann im Gegenfat auf ein ibpllisches Leben hinmeisen

#### Phöbus.

Die leihlenden.

Baumschattenden Gezweige, sie umarmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Borbergehende gefchieht vor Sonnenaufgang; wie denn auch Ovid gar schon durch das Borruden der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; der höchst besorgte Bater unterrichtet hastig den auf dem Magen stehenden Sohn.

#### Phöbus.

So siehst du obenum den Aether granzenlos, 140. Die Erde hier im feuchten Arm des Oceans. ferner:

So fahre hin! den Dunetkreis Libyens meide doch,

Nicht Feuchte hat er, sengt die Räder dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werben gludlicher Beise durch ein Bruchftid benachrichtigt wie es babet zugegangen; boch ift zu bemerten, buß bie folgende Stelle Erzählung sep und alfo einem Boten angehore.

# Angelos.

Nun fort! zu den Plajaden richte deinen Lauf! -Dergleichen hörend rührte die Zügel Phaëthen

145. Und stachelte die Seiten der Gestügelten.

So ging's, sie flogen zu des Aethers Höh'.

Der Vater aber, schreitend nah dem Seitenroß,

Verfolgte warmend: dahin also halte dieh!

So hin! den Wagen wende dieserwärts!

Wer nun ber Bote gewesen, last fich so leicht nicht bestimmen; bem Local nach tonnten gar wohl bie fruh schon ausziehenden hirten der Verhandtung zwischen Vater und Sohn von ihren Felsen zugesehen, ja sodann, als die Erscheinung un ihnen vorbeistumt, zugehort haben. Wenn aber und wo erzählt wird, ergibt fich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in ber Ordnung wie die heilige Ehstandsseier num vor sich gehen soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem himmel, worauf jedoch nichts weiter zu erfolgen scheint. Sie erholen sich obgleich von Ahmungen betroffen, welche zu köstlichen lprischen Stellen Gelegenheit geben musten.

Die Katastrophe, daß Phaethon, von dem Blige Beus getroffen, nah vor feiner Mutter Sanfe nieberstäutt, ohne daß die Hochzeitfeier dadurch fonderlich gestört werde, beutet abermals auf einen
enggehaltenen, latonischen hergang und läßt keine

Spur merten von jenem Wirrwarr, womit Doid und Nonnus das Universum zerrütten. Wir denten und das Phanomen als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlige und sodann alles gleich wieder vorbei mare. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns gludlicher Weise meistens erhalten ist.

# Klymene.

(Dienerinnen tragen den todten Phaëthon.)

150. Erinnys | ist's, die flammend hier um Leichen webt,

Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor!

Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den todten Sohn! —

O rasch! Ihr hört ja wie der Hochzeit Feiersang

Anstimmend mein Gemahl sich mit den Jungfraun naht.

155. Port, fort! Und schnell gereinigt, we des Blutes Spur

Vom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boden stahl!

O eilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo des Gatten Gold sich häuft,

Das zu verschließen mir alleinig angehört.

460. O Helios, glanzleuchtender! Wie hast du mich Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht dich, wer der Götter dunkle Namen weiß.

#### Chor.

Hymen, Hymen!

Himmlische Tochter des Zeus, dich singen wir

165. Aphrodite! Du, der Liebe Königin,
Bringst süßen Verein den Jungfrauen,
Herrliche Kypris, allein dir, holde Göttin,
Dank' ich die heutige Peier;
Dank auch bring' ich dem Knaben,

170. Den du hüllst in ätherischen Schleier,
Daß er leise vereint.

Ihr beide führt
Unserer Stadt großmächtigen König,
Ihr den Herrscher in dem goldglansstrahlenden
175. Palast su der Liebe Freuden.
Seliger du, o gesegneter noch als Könige,
Der die Göttin heimführt,
Und auf unendlicher Erde
Allein als der Ewigen Schwäher
180. Hoch sich preisen hört!

Merops.

Du geh' voran une! Führe diese Mädchenschaar In's Haus und heiß' mein Weib den Hochzeitreihen jetst

Mit Pestgesang zu aller Götter Preis begehn.

|              | Zieht Hymnen singend um das Haus und Hestia's |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> 85. | Altare, welcher jodes frommen Werks Beginn    |
|              | Gewidnet seyn muss                            |
|              | aus meinem Haus                               |
|              | Mag dann der Festehor zu der Göttin Tempel    |
|              | ziehn.                                        |

#### Diener.

190. O König! eilend wandt' ich aus dem Haus hinweg

> Den schnellen Fuß; denn wo des Goldes Schätze du,

> Die herrlichen, bewahrest, dort — ein Feuerqualm

> Schwars aus der Thure Fugen mir entgegen dringt.

An leg' ich rasch das Auge; doch nicht Flammen siehts,

195. Nur innen ganz geschwärst vom Dampfe das Gemach.

O eile selbst hinein, dass nicht Hephästos Zorn Dir in das Haus bricht und in Flammen der Palast

Aufloht am frohen Hochzeittage Phaëthon's!

# Merops.

Who saget du? Sieh denn zu eb nicht vom flammenden

200. Weihrauch des Altars Dampf in die Gemächer drang!

#### Diener.

Rein ist der gange; Weg von dort und ohne Rauch:

Merops.

Weiss meine Gattin, oder weiss sie nichts davon?

#### Diener.

Gang hingegehen ist sie nur dem Onfor jetzt.

# Merops.

So geh' ich; denn es schafft aus unbedeutendem 205. Ursprunge das Geschick ein Ungewitter gern. Doch du des Feuers Herrin, o Persephone, Und du, Hephästos, schützt mein Haus mir gnadenreich!

#### Chor.

O wehe, weh mir Armen! wehin eilt Mein bestägelter Fuss? Wohin?

- Der Brde mich bergen?

  O weh mir! Entdeckt wird die Königin,
  Die verlorene! Drinnen liegt der Sohn,
  Ein Leisknam geheim.
- Nicht mehr verbergen bleibt Zeus Wetterstschl,
   Nicht die Gluth mehr, mit Apollon die Verbindung nicht.
  - O Gottgebeugte! Welch ein Jammer stürzt auf dich?

Tochter Okean's Bile sum Vater hin,

220. Passe sein Knie

Und wende den Todesstreich von deinem Nacken!

Merops.

D Wehe! - Weh!

Chor.

O hört ihr ihn, des greisen Vaters Trauerton? Merops.

O weh! - mein Kind!

Chor.

235. Dem Sohne ruft er, der sein Seufzen nicht vernimmt,

Der seiner Augen Thränen nicht mehr schauen kann.

Nach diefen Wehklagen erholt man fich, bringt den Leichnam aus dem Palaft und begrabt ihn. Bielleicht daß der Bote dabei auftritt und nacherzählt, was noch zu wiffen nothig; wie denn vermuthlich die von Vers 143 — 149 eingeschaltete Stelle hierher gehort.

Klymene.

- - - - - - doch der Liebste mir Vermodert ungesalbt im Erdengrab.

# Bu Phaethon des Enripides.

Die vom Beren Professor und Ritter Bermann im Jahre 1821 freundlichft mitgetheilten Fragmente-wirften, wie alles mas von diefem eblen Geifte und Beit-Bermandten jemale gu mir gelangt, auf mein Inneeftes fraftig und entschieben; ich glaubte bier eine ber berrlichften Productionen bes großen Rragifere vor mir gu feben; ohne mein Biffen und Wollen fchien bas Berftudte fich im innern Sinn au restaurfren, und als ich mich wirklich an Me Arbeit ju wenden gebachte, waren die herren Professoren Gottling und Riemer, in Jena und Beimar, behülflich durch Ueberfegen und Auffuchen ber noch fonft, muthmaßlichen Fragmente diefes unschädbaren Werts. Die Borarbeiten, an bie ich mich fogleich begab, liegen nunmehr vor Angen; leiber ward ich von biefem Unternehmen, wie fo vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich baber zu geben, was einmal zu Bavier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht alfo: aus einer Stiffingischen Uebersehung ber von R. her= mann mitgetheilten Fragmente, aus den sonftigen Come's Bente, XLVI. Bb.

Brudftuden, bie ber Musgrave'fchen Ausgabe, Leinzig 1779, und zwar beren zwentem Theil S. 415 bingugefügt find, und aus eigenen eingeschalteten und verbindenden Beilen. Diefe brev verichiebenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie foldes wohl durch Beiden hatte-gefchehen ton= nen, gesammt abbruden; ber einfichtige Gelehrte unterscheidet fie felbst, die Freunde der Dichtung bingegen murben nur gestort; und ba bie Aufgabe war, etwas Berftudtes wenigftens einigermaßen als ein Ganges erscheinen ju laffen, fo fanb ich feinen Beruf, mir meine Arbeit felbft ju gerftuden.

Unfang und Ende find gludlicher Beife erhal= ten, und noch gebe ich nicht auf, bie Mitte, bon ber wir taum Binte baben, nach meiner Beife herzustellen. Indeffen wiederhole ich die in ber Arbeit felbst ichon angebeuteten Situationen gu nochmaliger Belebung ber Ginbilbungefraft und

bes Gefühle.

# Der Prolog

macht und befannt mit Stadt und Land, mit ber topographischen Lage berfelben im Often. horen von einer dem Ronigshaufe fich nahenden Hochzeitfeier, und zwar bes einzigen Sohnes, auf beffen herfunft jeboch einiger Berbacht. geworfen wird.

# Alymene, Phaethon.

Dem Junglinge widerstrebt's eine Gottin, wie fie ihm beschieden ift, zu beirathen, weil er nicht

untergeordnet fenn will; ble Mutter entbedt ihm, baf auch er der Sohn eines Gottes, bes Sonnengottes fen; ber tuhne Jungling will es fogleich erproben.

Chor ber Dienerinnen.

Frischeste Morgenfruhe eines heitern Sommertags, Gewerbsbewegung über Land und Meer, leise Ahnung irgend eines Unheils; Sausgeschaftigkeit.

Berold.

Der die Menge bei Seite weift.

Merops, Phaethon.

Barteste Situation, deren Aussuhrung sich kaum benten läßt. Der bejahrte Bater kann dem Sohne alles irbische Glud an diesem Tage überliesern, der Sohn hat noch anderes im Sinne; das Interesse ist verschieden ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Vorsicht brauchen, daß die Absicht, während der Feierlichteiten noch einen abenteuer-lichen Versuch zu machen, nicht verrathen werde.

Chor ber Festleute fammelt und ordnet sich wie der Jug vorschreiten soll; dieß gab die schönste Gelegenheit zu theatralis scher und charakteristischer Bewegung.

Won hieraus begeben wir uns gern gur dem Raftorte des helios.

Belios, Cos. Die unruhige folaflofe Gottin treibt ben he-

ilos aufzufahren; er versagt fich nicht, ihr bie morgendlichen Abenteuer mit schönen hirten und Sägerfnaben vorzuwerfen, wir werden erinnert an den ersten Gasang des Chors.

Belios, Phaethou.

Seftig fcmelle Verhandlung gwifchen Bater und Gon; letterer bemeiftert fich des Bagens und fabrt bin.

Wir wenden und wieder vor den Palast bes Merops.

Chor ber Festleute, mitten in dem Vorschreiten ber Festlichkeit, Donnerschlag aus heiterm himmel, Bangigkeit.

Alymene, nachfte Dienerinnen. Phaethone Leichnam wird gefunden und verftedt.

Chor ber Borigen.

hat fich vom Schred erholt und verfolgt bie Feierlichkeit.

merops.

Chen diese Functionen forderub.

Diener.

Brandqualm im Saufe verfundend.

Nächke Dienerinnen.

Jammer bes Mitwiffens.

Alymene, Leichnam. Es geschieht bie Beftettung.

#### Gin Bote.

Der Fruhhirten einer, Beuge bes Borgangs, berichtet mas zu wiffen nothig.

Moge die Folgezeit noch einiges von dem höchst Bunschenswerthen entbeden und die Luden authentisch ausfüllen; ich würsche Glud denen die es erleben und ihre Augen, auch hiedurch angeregt, nach dem Alterthum wenden, wo ganz allein für die höhere Menscheit und Menschlichkeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Bie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Grofheit auch dieses Studes ruhmen und sagen, da es ohne labprinthische Erposition und gleich jum Sochsten und Burdigften suhrt, und mit bedeutenden Gegensähen auf die naturgemäßeste Beise eradat und belehrt.

# Euripibes' Phaethon,

Wo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ift, fügt sich manches Lebendige baran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration des Euripidischen Phaethon, worüber wir uns auf Anregung eines kenntnißreichen Mannes folgendermaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten die fragtiche Stelle gefällig vorher nachzusehen.

Als am Ende des vorletten Acts, um nach unferer Theatersprache zu reden, Phaethon von seinem gottlichen Bater die Führung des Sonnenwagens erbeten und ertrott, folgt ihm unsere Einbildungstraft auf seiner gefährlichen Bahn und zwar, wenn wir das Unternehmen recht in's Auge fassen, mit Furcht und Entsehen. In des irdischen Baters Hause iehoch gehen die Hochzeitsanstalten immer fort; schon horen wir in der Nahe seierliche Hymenen erschallen, wir erwarten das Austreten des Ebors. Nun erfolgt ein Donnerschlag, der Sturz des Unglücksligen aus der Hohe geschieht außerhalb

des Theaters, und in Gefolg oben angeführter Reftauration wagte man schon folgende Vermuthung. "Wir denken uns das Phanomen als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein dei heiterm himmel herabstürzte, in die Erde schlige und sodann alles wieder vorbei ware: denn sobald Alymene den todten Sohn verstedt hat, ja sogar inzwischen fährt der Chor in seinem Festgesange sort."

Run finden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaragoras, einige hierher gehörige Stellen. Bon diesem Philosophen wird gemeldet: "Er habe behauptet die Sonne sep eine durchglühte Metallmasse, µύδρος διάπυρος" wahrscheinlich wie der aufmertende und folgernde Philosoph sie aus der Desse halbgeschmolzen unter den schweren Jammern gesehen. Bald darauf heißt es, daß er auch den Fall des Steins dei Aigos Potamoi vorausgesagt und zwar werde derselbe aus der Sonne herunter fallen. Daber habe auch Eurspides, der sein Schuler gewesen, die Sonne, in der Tragddie Phaethon, einen Goldtlumpen genannt: γουσέαν βωλον.

Ob uns nun schon die Stelle des Tragifers nicht vollständig übrig geblieben, so tonnen wir doch, indem dieser Ausbruck sogleich auf die Erwähmung des gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß nicht sowohl von der Sonne, sondern von dem aus ihr herabstürzenden brennenden Ingling die Rede sev.

Man iberzeuge fich, bag Phaethan, ben San: nenwagen lentenb, für furze Beit als ein anderer Beliod, identisch mit der Sonne gebacht merben muffe: bag ferner Beus in ber Tragobie bie unfelige Abirrung unmittelbar merfend, großes ibnbeit, wie es Drib und Ronnus ausgemahlt; gut verbiten, augleich aber einen enggehaltenen igfonischen Gergang ber Tragddie zu begeinstigen, mit bem Blis alfabalb brein gefchlagen. In ber Berflechtung eines folden Augenblicht ift es gleich= lautend ob bie Sonne felbft, ober, fich absoubernd von ibr, ein feuriger Metallelumpen, ober ber magebalfige Führer als entwindeted Meteor berunterftiere. Sochft willfommen muß dem hochgebilbeten Dichter biefed 3menbeutige gewesen fenn um feine Naturmeidheit bier eingreifen zu laffen. Diefes Greignis mar von großem theatralischem Effect und boch nicht abweichend von dem wie estin ber Welt beraugeben pflegt: benn mir murben und noch heutiges Land wen einem einzelnen Denwerfolga nicht, irre machen laffen, wenn er fich bet irgend einer Reier vernehmen. liebe.

Daher können wir die Art nicht billigen wie des Fragment von Markland (Bed's Ausgabe des Eurip. Ahl. II. S. 462) erkihrt wird, indem er es für eine Bariante von zovoes säller sployt hielt und darüber von Parson zu Eurip. Drest 974 belodt wurde. Dies kann durchaus der Kall micht seun, weil sich Diogenes ausbrücklich auf den gleichen Auss-

brud bee Muaragorae beruft. Rergleichen wir nun baju Plin. Histor. Nat. II. 58: Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse quibus diebus saxum casurum esset de sole. — Quod si quis praedictum credat, simul fateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae fuisse, solvique rerum, naturae intellectum es confundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo fuisse credatur: decidere tamen crebro non erit dubium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Meteonifches und zwar dessen achtem Capitel, spricht bei Gelegenheit den Milchstraße und deren Ursprung und Nerhältniß solgendes aus: es hätern einige der Pothagonäer sie den Weg genannt, die Bahn solcher Gestirne dergleichen bei dem Untergang Maethons niedergefallen sey.

hierans ergibt fich benn, bag bie Alten bas Miebergeben ber Meteorfteine burchaus mit bem Sturge Phaethous in Berlnupfung gebacht haban.

# Die Bacchantinnen des Euripides.

Semele, Tochter bes Thebaischen Herrschers Cadmus, in Hoffnung bem Wiel-Water Zeus einen Sohn zu bringen ward verberbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, ber Anabe Bacque gezettet, im Verborgenen aufgepstegt und erzogen, auch bes Olpmps und eines göttlichen Dasepns gewirdigt. Auf seinen Erdewanderungen und Zugen in die Geheimnisse des Rhea-Dienstes bald einzgeweiht, ergibt er sich ihnen und fördert sie aller Orten, ingeheim einschmeichelnde Mysterien, öffentlich einen grellen Dienst unter den Vollerzschaften ausbreitend.

Und so ist er im Beginn ber Tragobie von Ipbischen enthusiastischen Weibern begleitet in Theben angelangt, seiner Vaterstadt, will baselbst als Gott anerlannt sepn und Göttliches erregen. Sein Großvater Cabmus lebt noch, uralt; er und ber Urgreis Tirestas sind ber heiligen Weihe gunstig und schließen sich an. Penthens aber, auch ein Entel des Cadmus von Agave, jeht Oberhaupt von Theben, widerfest sich den Religions: Neuerun: gen und will sammt den Thebanern und Thebanerinnen einen göttlichen Ursprung des Bacchus nicht anerkennen. Zwar gibt man zu: er sep ein Sohn der Semele, diese aber, eben deswegen weil sie sich falschlich als Geliebte Jupiters angegeben, vom Blis und Feuerstrahl getroffen worden.

Pentheus behandelt nun daber die vom Bachus als Chor eingeführten lodischen Krauen auf bas fomablichfte; biefer aber weiß fich und die Seini= gen zu retten und zu rächen, und dagegen Agaven mit ihren Schwestern und bie andern ungläubigen Thebanerinnen zu verwirren, zu verblenden und von begeifterter Buth angefacht nach bem ominofen Gebirg Ritharon, wofelbit ber vermandte Aftaon umgefommen, binauszutreiben. Dort balten fie fich für Jagerinnen, die nicht allein bem friedlichen Sochwild, fondern auch Lowen und Pan=thern nachzujagen berufen find. Pentheus aber, auf eine abenteuerliche Beife gleichfalls verwirrt, von gleichem Bahnfinn getrieben, folgt ihrer Spur, und wird, fie belaufchend, von feiner Mutter und ihren Gefährten entbedt, aufgejagt als Lowe, erichlagen und gerriffen.

Das Saupt, vom Körper getrennt, wird nun als würdige Beute auf einen Ehprsus gesteckt, ben Agave ergreift und damit nach Theben triumphirend hereinzieht. Ihrem Bater Cadmus, der eben bes Sohnes Glieder kummerlich aus den Gebirgsschlachten gesammett hereinbringt, begegnet fle, rühmt sich ihrer Thaten, zeigt auf das Löwenshaupt das sie zu tragen wähnt, und verlangt in ihrem Uebermuth ein großes Gastmahl angestellt; der Bater aber jammervoll beginnt:

## Cadmus.

O Schmerzen! gränzenlose, nicht dem Blick zu schaun, Todtschlag geübt, ein jammervolles Händewerk. Mag diest dem Göttern hochwillkommenes Opser seyn; Zum Gastmahl aber rufst du Theben, rufest mich. O weh des Unheils, dir zuerst und mir sedann: Se hat der Gott uns, zwar gerecht, dech ohne Mase, Obschon Verwandte zugeführt dem Untergang,

### Agave.

So düster lustlos wird das Alter jeglichem
Getrübten Auges. Aber möge doch mein Sohn
Jagdglücklich seyn, nach mütterlichem Vorgeschick,
Wenn er thebaisch jungem Volke zugesellt
Auf Thiere strebt. Mit Göttern aber liebt er sich
Allein zu messen. Vater, warnen wir ihn doch!
Mit grübelhaftem Uebel nie befass' er sich.
Wo ist er denn? wer bringt ihn vor mein Auge her?
O ruft ihn, dass er schaue mich Glückselige!

### Cadmus.

Weh! weh! erfahrt ihr jemals was ihr da getham; Schmers wird euch schmerzen, grimmig! bleibt ihr aber se Hinfort in diesem Zustand, welcher euch ergriff,
Wenn auch nicht glücklich, glaubt ihr euch nicht
unbeglückt.

Agave.

Was aber ist Unrechtes hier, und Kränkendes?

Cad mus.

So wende mir zuerst dein Auge ätherwärts.

Agave.

Wohl denn! Warum befiehlst du mir hinaufzuschaun?
Cadmus.

Ist er wie immer, oder siehst du Aenderung?

Agave.

Viel glanzender denn sonst, und doppelt leuchtet er-

Cadmus.

So ist ein Aufgeregtes in der Seele dir.

Agave.

Ich weils nicht was du sagen willst, doch wird es mar Als ein Besinnen, anders aber als es war.

Cadmus.

Vernimmst mich also deutlich und erwiderst klug?

Agave.

Vergessen hab' ich, Vater, was zuvor ich sprach.

Cadmus.

In welches Haus denn kamst du bräutlich eingeführt?

Agave.、

Dem Sohn des Drachenzahns ward ich, dem Echion.

Cadmus.

Und welchen Knaben gabst dem Gatten du daheim?

Agave.

Pentheus entsprang aus unser beiden Einigkeit.

Cadmus.

Und wessen Antlitz führst du auf der Schulter hier?
A gave.

Des Löwen, wie die Jägerinnen mir gereicht.

Cadmus.

So blicke grad' auf, wenig Mühe kostet es.

Agave.

Ach, was erblick' ich? trage was hier in der Hand?
Cadmus.

Betracht' es nur, und lerne deutlich was es ist!

Agave.

Das größte Leiden seh' ich Unglückselige.

Cadmus.

Dem Löwen doch vergleichbar nicht erscheint dir dieß?

A g a v e.

Nein, nicht! von Pentheus trag' ich jammervoll das Haupt.

Cadmus.

Bejammert lange, früher als du's anerkannt.

Agave.

Wer tödtet' ihn? wie kam er doch in meine Faust?

Unsel'ge Wahrheit! wie erscheinst du nicht zur Zeit. Agave.

Sprich nur, das Herz hat dafür auch noch einen Puls.

#### Ca'd mus.

Du, du erschlugst ihn, deine Schwestern würgten mit, A g a v e.

Wo aber kam er um? su Hause, draußen, wo? Cadmus.

Von seinen Hunden wo Aktaon ward zersleischt.

Wie zum Kithären aber kam der Unglücksmann?
Cadmus.

Dem Gott zum Tretze, deiner auch, der Schwärmenden. Agave.

Wir aber dort gelangten an ihn welcher Art? Cad mus.

Ihr ras'tet, ras'te bacchisch doch die ganze Stadt. Agave.

Dionysos, er verdarb uns, diess begreif ich nun. Cadmus.

Den ihr verachtet, nicht als Gott ihn anerkannt. Agave.

Allein der theure Leib des Sohnes, Vater, wo?

# Homer,

Es gibt unter ben Menschen gar vielerlei Wiberftreit, welcher aus ben verschiedenen einander entgegengeseten, nicht auszugleichenden Dent- und Sinnesweisen fich immer aufe neue entwidelt. Wenn eine Seite nun besonders hervortritt, sich ber Menge bemächtigt und in dem Grade triumphirt, daß die entgegengesetzt sich in die Enge zurücziehen und für den Augenblick im Stillen verbergen muß; so nennt man jenes lebergewicht den Zeitgeist, der denn auch eine Zeit lang sein Wefen treibt.

In ben fruhern Jahrhunderten läßt fich bemerten, daß eine folde befondere Beltansicht und ihre praktischen Folgen sich sehr lange erhalten, auch ganze Wölker und vieljährige Sitten zu bestimmen und zu bestätigen mußte; neuerlich aber ergibt sich eine größere Versatilität dieser Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, daß zwey Gegensähe zu gleicher Zeit hervortreten und sich einander das Gleich-

Gleichgewicht halten tonnen, und wir achten bief fur bie munichenswerthefte Erfceinung.

Go haben wir g. B. in Beurtheilung alter Schriftsteller und im Sondern und Erennen taum auf ben bochften Grad ber Meifterfchaft erhoben, als numittelbar eine neue Generation auftritt, welche fic bas Bereinen, bas Bermitteln zu einer theuren Oflicht machenb, und, nachdem wir ben Somer einige Beit, und gwar nicht gang mit Billen, als ein Bufammengefügtes, aus mehreren Elementen Angereihtes vorgestellt haben, abemnals freundlich notbigt, ibn als eine berrliche Einbeit, und die unter feinem Ramen überlieferten Ge= bichte als einem einzigen boberen Dichterfinne entquollene Sottesgeschopfe vorzustellen. Und dieß geschiebt benn auch im Beitgeifte; nicht verabredet noch überliefert, fonbern proprio motu, ber fic mebrfaltig unter verschiebenen Simmelsftrichen bervortbut.

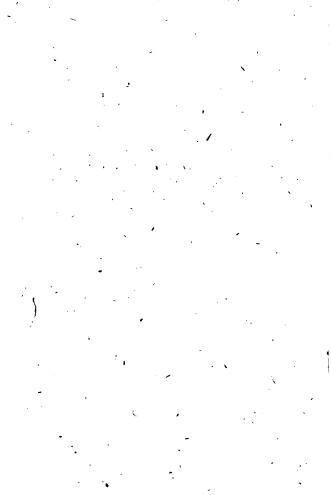

ľl.

Frangosische Literatur.

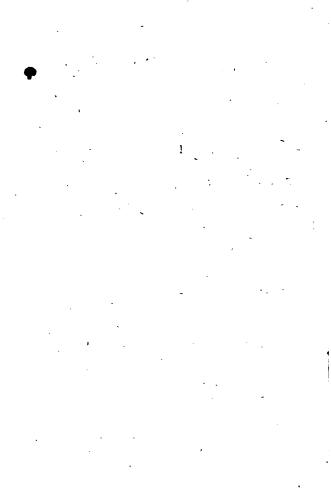

# Rameau's Reffe.

Bu Ende des Jahrs 1804 vertraute mir Schiller: es sep ein Manuscript in seinen handen, ein Diaslog Diderots, Rameau's Neffe betitelt, nochungedruckt und unbekannt; herr Goschen sep geneigt dasselbe abdrucken zu lassen, vorher aber wünsche er, zu Erregung lebhaster Ausmerksamteit, eine beutsche Uedersehung in's Publicum zu senden. Man trug mir die Arbeit an, und ich, seit langer Zeit vor dem Verfasser große Achtung hegend, übernahm sie gern, nachdem ich das Original durchgesehen hatte.

Meiner Arbeit wird man hoffentlich ansehen, daß ich mit ganzer Seele dabei war; der Abdruck erfolgte, konnte aber eigentlich im beutschen Publicum nicht greisen. Die kriegerischen Aspecten verbreiteten überall eine bangliche Sorge, wie denn anch die intentionirte herausgabe des Originals durch die französische Invasion unräthlich ja unthulkch gemacht wurde. Der aufgeregte haft gegen die Eindringenden und ihre Sprache, die lange

Dauer einer traurigen Epoche, verhinderten bas Borhaben; Schiller verließ und und ich erfuhr nicht, wohin bas zuruckgegebene Manuscript gefommen mar.

Als man aber im Jahr 1818 die sammtlichen Werke Diderots an die Sammlung französischer Prosaisten anzuschließen gedachte, und bestalb eine vorläusige Anzeige herausgab, erwähnte man auch dieses verborgenen Manuscripts, nach dessen deutscher Uebersehung man den Inhalt dieses wunderzlichen Werkes umständlich anzeigte, und zugleich nicht unglücklich einige Stellen wieder in's Französische zurücktrug. Man wolfe zwar den Dialog nicht als ein Meisterwert gesten lassen, fand ihn aber doch der veiginellen Feder Diderots wurdig, wodurch man es denn doch sus ein soches erklärte.

Die Sache kam noch einigemal in Anregung, aber ohne weitern Erfolg. Endlich erschien im Jahr 1821 in Paris: Le Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inedit, par Dielerot, und machte wie billig großes Ausschen. Das Rähere davon verdient wohl die Ausmerksamkeit auch kunftiger Zeiten. Es verhielt sich aber damit folgendermaßen:

Jone offentlich wiederholten Erlundigungen nach bem Original veranlaften einige junge Manner zu bem Berfuch einer Muchbersehung. Der Bicomte be Saur, mattre des roquets au Conseil du roi, wie er fich in einer Sendung an mich unterfchreibt,

übernahm die Arbeit mit einem Freunde, de Saint Genies, welche bergestalt gelang, daß sie wagen durften sie für das Original auszugeben. Einige Abweichungen und Misverständnisse, so wie eingeschaltete den Uebersehern eigne Stellen, konnten nicht leicht entbodt werden. Genug man glaubte eine Zeit lang das Original zu besigen, die endlich durch das entstandene Aussehe, durch die Bemuhung des Herausgebers der Werte Diberots, in der Familie desselben das wirkliche Original gefunden wurde.

,

Jene geistreichen jungen Manner aber wollten sich eines literarischen Frevels nicht bezüchtigen lassen, und extlarten bas wahre Original für untergeschoben, welches denn zu mancherlei Contestationen Gelegenheit gab. Der herausgeber herr Briere wendete sich an mich in einem Schreiben vom 27 July 1825, aus welchem ich folgende Stelle mittbeile:

"Als herausgeber ber vollständigen Werke Disberets hab' ich auch einen von Ew. 1c. selbst ausgessprocenen Bunsch zu erfüllen gesucht, indem ich ben Neffen Kameau's in meine Ausgabe mit aufnahm. Dieses Werk ist noch nicht difentlich ersschienen, aber Ihre beutsche Uebersehung dieser merkwürdigen Production ist so treu, wie der Sohn des Colmarschen Pfessel mir noch vor einigen Tagen versicherte, um darnach Diderots Arbeit sriginalmäßig wieder herstellen zu können.

Indeffen aber habe ich, um der französischen Literatur Diberot's Werte zu überliefern, feinen Gebrauch von Ihrer Uebersehung gemacht, sondern den Abdruck einer Copie veranstaltet, melche 1760 unter den Augen des Verfaffers verfertigt war und welche ich von der Frau Marquise Vandeuil, Dibetots einziger Lochter, empfing, welche noch lebt und gegenwärtig in Paris wohnt, Neue Straße Luremburg No. 18."

Beiter flagt nun herr Briere über bie Un: vollkommenheiten jener Ruchiberfehung, bavon er mir ein Eremplar mit Randgloffen gufenbet unb, indem er mir auch das achte Original nunmehr abgebrudt jufchidt, gar bebeutende Bemeife von franzöfischer Leichtbehandlung vor Augen legt. Bunachst aber zeigt fich erft bie Wichtigfeit feiner Rlage, inbem, weil einmal bas Publicum burch eine Ueber= fehung hintergangen worden, man nun auch bas achte Original für eine gleiche Spiegelfechteren erflart. An bie innern Grunde benft niemand, man verlangt außere, man will Diberot's Original porgewiesen haben, und eine murbige Dame fo gut als ber herausgeber werden für Betrüger erklart. Er wendet fich daber an mich, als den Einzigen, welcher hierin Recht sprechen tonne: Denn was das haupt: original betrifft, fev es noch ungewiß, ob es an den Bergog von Gotha, oder an den Pringen Bein= rich von Preußen gefendet worden.

Was ich jedoch bierbei gleich zwischendurch erin=

nern muß, ist bieß, daß das Mamscript nicht nach Gotha gekommen seyn kann, weil ich bei meinen dortigen besonders literarisch vertrauten Berhältnissen niemals etwas davon vernommen. Soll ich eine Bermuthung aussprechen, so ist das Manuscript nach Petersburg an Ihro Majestat die Kaiserin Katharina gelangt, die Copie, nach der ich übersetze, schien dort genommen und für mich hatte diese Filiation die höchste Bahrscheinlichkeit.

Dem mirflich mohl : und gutbentenben Berleger antwortete ich nun folgenbermaßen:

"Hochgeehrtester Herr! Sie haben mir durch bie bebentende zutrauliche Sendung sehr viel Bergnigen gemacht; benn ob ich gleich vor so viel Jahren den Diderotischen trefflichen Dialog mit Neigung, ja mit Leidenschaft übersehte; so konnte ich bemfelben doch nur eine flüchtige Zeit widmen, darauf aber meine Arbeit mit dem Original niemals wieder vergleichen.

"Nun geben Sie mir Gelegenheit es zu thun, und ich trage kein Bebenken hiemit meine Ueberzengung auszusprechen, daß der von Ihnen gebrucke Noveu de Rameau gleichlautend mit der Copie sep, wornach ich übersett. Schon empfand ich dieß gleich bei'm ersten Lesen, was nun zur größern Gewißheit wird, indem ich, nach einer so langen Pause das französische Werk mit meiner Uebersetung zusammenhaltend, gar manche Stelle sinde, welche mich besähigt meiner Arbeit einen

größern Merth zu geben, wenn ich sie weiter barg nach ausbilbe.

"Eine solche Exklarung scheint hinreichend zu Ihren Iweden, die ich gern fördern mag, weil, wie gesagt, durch die Entbedung und Publication des Originals mir selbst ein bedeutender Dienst geschehen. — Weimar, den 16 October 1823."

And Borstehendem ertenut man ben großen und unersestichen Schaben, welchen susseum anrichten; balb erlogene Schriften im Publicum anrichten; er besteht darin, daß das Urtheil der Menge, welches immer einer hohen reinen Leitung bedarf, sich durchand an solchen Schriften verwirrt, die durch Annaherung an gewisse Originalitäten gerade das Bessere zu sich herabziehen, so duß das Mittelmäßige vom Vortrefflichen, das Schwache vom Starten, das Absurde vom Etarten, das Absurde vom Etarten, das Ubsurde vom Erhabenen nicht mehr zu scheiben ist.

Wer inbessen Freude an ber französischen Liter ratur hat, auch an ben Einwirkungen der Literaturen ineinander einsichtigen Theil nimmt, mag mit uns das Glud preisen, daß ein solches Juwel, als das schon anersannte und noch allgemeiner anzuerkennende, sich doch endlich wieder gefunden hat.

Nunmehr aber halte ich für nothig etwas über bie Noten zu außern, welche ich meiner Ueberfegung ienes Dialogs zugefügt hatte.

Das große Intereffe, das ich biefem Dialog bei ber erften Lefung zuwendete, entfprang wohl

aus der suborn Befanntschift mit Diberota Besfen in dem Augenblick da sie erschieuen. Die oftgenannte und noch jeht respectable Correspondenz,
womit herr von Grimm sein Paris in Berbinsbung mit der übrigen Welt zu erhalten wuste, ward
durch die neu entstandenen und entstehenden Werte,
höchlich gesteigert. Studweise kamen La Religieuse
so wie Jacques le Fataliste, in ununterbröchener
Folge nach Gotha, wo denn diese sich einander solgenden Abschnitte jener hedeutenden Werte gleich
in besondere Heste abgeschrieben und in jenem
Kreise zu dem ich auch zu gehören das Gluck hatte,
mitgetheilt wurden.

Unfre Lagblatter bebiepen sich desselben Kunstestude, ihre Leser von Blatt zu Blatt fortzuziehen und wenn es auch nur der Neugierde wegen gesschafte. Und aber wurden jene gehaltschweren Absteilungen nach und nach zugezählt und wir hatten während der gewöhnlichen Pausen immer genug zu thun den Gehalt dieser successiven Tresslichkeiten zu bedenken und durchzusprechen; wodurch wir sie und auf eine Weise eigen machten, von welcher man in der spätern Zeit kaum einen Vegriff haben möchte.

Ich aber hatte von biesen Dingen besto größere Forberniß und Belehrung, all ich von Kindheit auf, wie ich in meinen biographischen Heften schon gestanden habe, mit der französischen Literatur durch aus befrenndet worden; weshalb mir denn alle in

bem gedachten Dialog vortommenden gerühmten und gescholtenen Personen nicht fremd waren und mir dadurch diese sehr complicirte Production in heite= rer Klarheit vor der Seele standen.

Betrachtete ich nun aber meine lieben Lands-leute in dieser spaten Zeit, so konnt' ich nicht erwarten, daß jene Tage nur irgend einem Deutz'schen wie mir konnten gegenwärtig seyn. Die Regierungsjahre Ludwigs XV. waren schon völlig in den Hintergrund getreten; die Nevolution hatte ganz andere Zustände und Ansichten hervorgebracht; von solchen Frechheiten eines mußigen, beschaulich humoristischen Lebens, wie solches in dem Element der ersten sechziger Jahre nur zu denken war, konnte die Rede nicht mehr seyn.

Da man doch aber altere literarische Bezüge in solchen Fallen durch Noten mit Vergnügen aufge-klart sieht, so dachte ich das Entschwundene dem deutschen Leser wieder entgegenzuheben; allein auch diese Bemühung war für den Augenblick vergebens, die Kriegstage und Jahre verschlangen alles Interesse, und auch ohne dies konnte ein solches Werk an keine augenblickliche Theilnahme einigen Anspruch machen.

Gleicherweise unterließ der Verleger den Abdruck des Originals, wodurch denn jene Verwirrung für die Folgezeit eingeleitet wurde.

Die oben genannten jungen Manner mußten,

indem fie beimlich an ihrer Ruduberfesung arbeiteten, auch von den Moten Renntnig nehmen, welche ich meiner Arbeit batte folgen laffen. Sie fceinen biefelben mohl burchgebacht ju haben unb fasten ben Entichluß eine Ueberfehung bavon als eines eigenen Werts und badurch bem frangofifchen Dublicum angemeffener zu liefern. Sie gaben baber nun bas Wert in bem Jahre 1823 unter folgendem Titel beraud: Des hommes célèbres de France au dix-huitième siécle, et de l'état de la littérature et des arts à la même époque; par Mr. Goethe: traduit de l'Allemand, par M.M. do Saur et de Saint Géniés; et suivi de notes des traducteurs, destinées à developper et à compléter sur plusieurs points importans les idées de l'auteur. Paris chez Antoine Augustin Renouard. 1823.

Dieses Buch, mit einiger Gunst angeseben, kann man wirklich als wohl zusammengestellt geleten lassen; in einer kurzen Vorrede geben sie einen allgemeinen Begriff von meinen dichterischen und literarischen Bemühungen, dem sie einen leichten Abrif meines Lebend folgen lassen. Meine Noten zu Nameau's Neffen, die ich in alphabetische Ordnung gestellt, haben sie umgeseht, um dem Litel ihres Wertes einigermaßen nachzukommen. Boltaire sieht oben an, Diderot und andere interessante Menschen folgen. Uebersehungsweise, Gestemas, Must kommen zur Sprache.

Die Uebersesung selbst ift sehr frei, theile auslaffenb, theils paraphrastisch, jedoch ungeachdet einer solchen Behandlung völlig im Sinne des Oxiginals, in welchen sie genugsam eingebrungen sind; deswegen sich auch auf diese Beise der Tert, als zusammenhängend und abereinstimmend, ganz bequem lesen läßt.

Dagegen baben fie fich in ben hinzugefügten Roten ibrer Freiheit bebient und bald im Ginflama. bald in einigem Widerfpruch, sich zu vernehmen gegeben. Bald laffen fie gelten, bald bestimmen, bald berichtigen fie; wo denn ihre Erweiterungen und die fernere genauere Renntnig biefer Gegen: ftande gang willfommen find; begwegen auch bie: fos Buch, wie es liegt, als ein brauchbarer Beitrag gur frangofischen Literatur wie fie fich in ber Balfte des vorigen Inhrhunderts gebildet hatte, gar wohl angefeben werben fann. Roch verdient bemerft zu werden, wie angenehm ihnen die Billigkeit gewesen, womit ein Auslander ihre Litera: tur betrachtet und behandelt. So wirb es auch einen jeben bet Durchlefung biefes Bandes intereffiren, den Brief Boltgire's an Daliffot wieder gu finden, worin er biefen wegen bes Schaufpielt, die Philosophen, bestraft: ein bewundernswerthes Beisviel, wie man mit gerechter Scharfe und · Strenge jugleich fich auf's anmuthigfte und beiterfte benehmen fann. Gine Art fedoch bie vielleicht

niemand als Boltniren gelang, vielleicht and feine andere Nation fo gut hatte fleiben tonnen.

Rachdem die franzosische Uebersehung des Diberotischen Dialogs erschienen mar, fing man an zu zweifeln ob dieser Reffe Rameau's jemals eristist habe. Glüdlicherweise fand man in Merciers Tableau de Paris eine Stelle, welche sein Dasepn außer Zweifel seht und sowohl vom Oheim als vom Neffen charakteristische Züge mittheilt. Auch diese fügen wir überseht hier bei te ist Mercier der spricht:

"Ich habe, sagt er, indem er vom Oheim zu reben beginnt, in meiner Jugend Namean den Muficus gekamt. Es war ein langer Mann, duer
und hager, eingeschrumpften Unterleibes, der, gebuckt wie er war, im Palais Moval stets spazierein
ging, die Hande auf dem Nucken verschränkt, um
sich einiges Sleichgewicht zu geben. Er hatte eine
lange Rase, ein spises Kinn, Steden statt der
Beine und eine schnarrende Stimme. Er schien
unzugänglichen humors und nach Art der Poeten
sprach er unstinnig über seine Kunst.

"Man fagte damald: die ganzemusikalische harmonie sev in seinem Kopfe. Ich ging in die Oper, aber Rameaud Opern ennupirten mich außerst. Doch wurden sie mir von jederman als bas non plua ultra der Musik vordemonstriet, so das ich, an mir felber irre werdend, mich für biese Aunst verloren hielt und mich innerlich betrübte, bis Gluck, Piccini, Sacchini meine schlummernden oder betäubten Fähigkeiten im Grunde meiner Seele erweckten. Won Namean's großem Anhme begriff ich nichts und es wollte mich später bedünken als hätte ich nicht so ganz unrecht gehabt.

"Er tonnte Boltairen nie eine Note begreiflich machen und dieser jenem nie die Schonheit eines feiner Berfe, so daß, als fie einst gemeinsam an einer Oper arbeiteten, sie fast handgemein wurden, indem sie über die harmonie sprachen.

"Derfelbige Rameau, eines Tages eine schone Dame besuchend, erhebt sich plohlich von seinem Stuble, nimmt einen kleinen hund von ihrem Schof und wirft ihn aus dem dritten Stodwert zum Fenster hinaus. Die erschrodene Dame ruft: Was macht Ihr, mein herr! — Er bellt falsch, sagt Rameau, indem er mit dem Unwillen eines Mannes auf und ab geht, deffen Ohr höchlich beleibigt worden.

"Ich habe auch seinen Reffen gefannt, der halb ein Abbe, halb ein Laie war; der in den Kasseehäusern lebte und alle Wunder der Tapferkeit, alle Birkungen des Genie's, alle edle Selbstverläugnung, kurz alles Große und Gute was je in der Welt geschehen, auf das Kauen reducirte. Nach ihm hatte alles das keinen andern zwed und keinen andern andern Erfolg gehabt als um etwas zwischen bie Babne zu befommen.

"Er prebigte biefe Lehre mit einer sehr ausbructlichen Gebarde und einer hocht mahlerischen Beswegung der Kinnladen. Sprach man von einem schönen Gedicht, von einer eblen That, von einem guten Gesete, so sagte er: alles dieses, vom Warschall von Frantreich bis zum Schuhstider und von Woltaire bis zu Shaban oder Chabanon, gesichteht bloß um etwas zu bekommen, das man in den Mund thue und woran man die Gesehe der Wastication erfülle.

"Eines Lages im Gefprach fagte er mir: Mein Outel ber Muficus ist ein großer Mann, aber mein Bater, erst Soldat, dann Seiger, dann Kaufmann, war ein noch größerer. Ihr follt urtheilen! Er war es, ber etwas zwischen die gabne zu bringen verstand! —

"Ich lebte im vaterlichen hause mit vieler Sorglosigfeit, benn es war immer meine Art, wegen der Zufunft wenig neugierig zu sepn. Ich hatte mein zwen und zwanzigstes Jahr zuräckgelegt, als mein Bater eines Lages in mein Immer trat und mir fagte: Wie lange willst du noch so in beiner faulen Art hinleben? Seit zwen Jahren erwarte ich Werte von dir. — Weißt du, daß ich in meinem zwanzigsten Jahre gehangen war und einen Zustand batte?

"Da ich fehr guter Dinge mar, antwortete ich

meinem Bater: bas nenne ich einen Buftanb, gehangen ju fepn! Aber wie geschah es, daß ihr gehangen und doch mein Bater wurdet?

"bore, fagte er, ich mar Golbat und marodirte: der Profoß faßte mich und ließ mich an einen Baum fnupfen. Gin fleiner Regen verhinderte den Strid ju gleiten wie er follte, ober vielmehr wie er nicht follte. Der Senter hatte mir mein Semb gelaffen weil es locherig war; hufaren ritten vorüber und nahmen mir mein hemb auch nicht, weil es nichts taugte; aber mit einem Sabelhieb burch: fonitten fie ben Strid und ich fiel auf bie Erbe. Sie mar feucht, die Krifche brachte mich wieder gu mir und ich lief auf einen Marttfleden gu, ber nicht weit war. 3d trete in eine Weinschenke, ich fage gur Krau: Erfdredet euch nicht mich im Bembe gu feben , mein Gepad folgt hinter mir. Doch bavon bernach. Jest bitte ich um nichts als eine Keber, Tinte, vier Bogen Papier, ein Brod für ei= nen Sou und einen Schoppen Bein.

"Ohne Zweifel hat mein durchlochertes hemde die gute Frau jum Mitleib bewogen. 3ch fchrieb auf die vier Bogen Papier: heute großes Schaufpiel, gegeben durch den berühmten Italianer; die ersten Plage zu fechs Sous, die zwepten zu drep. Jederman tritt herein, wenn er bezahlt.

"Ich verschanzte mich hinter eine Tapete, borgte eine Geige, schnitt mein hembe in Stude und

machte baraus funf Marionetten, die ich mit Einte und ein wenig von meinem Blute bemahlte; und so war ich fertig, um wechselsweise meine Puppen reben zu lassen, und hinter meiner Tapete zu sin= gen und zu geigen.

"Ich hatte im Pralubiren meinem Instrument einen außerorbentlichen Ton gegeben; bie Zuschauer strömten herzu, ber Saal wurde voll. Der Seruch ber nahen Ruche gab mir neue Arafte, und ber Hunger, ber einst Horaz begeisterte, inspirirte auch beinen Vater. Während einer ganzen Woche gab ich täglich zwep Vorstellungen, und auf dem Bettel nichts von Herabsehung der Preise. Ich wanderte aus der Schenke mit einem Reiserock, drei hemben, Schuhen und Strümpfen und hinreichendem Gelbe bis zur Gränze. Eine kleine Heiserfeit durch das Hängen verursacht, war ganz verschwunden, so daß der Fremde meine sonore Stumme bewunderte.

"On fiehst also, daß ich im zwanzigsten Jahre berühmt war, und meinen Zustand hatte. — Du bift zwep und zwanzig, hast ein neues hemb auf dem Leibe, hier sind zwolf Franken und nun pade bich.

"So verabschiedete mich mein Bater. Ihr werbet gestehen, daß es von dort ein zu weiter Beg war, als daß man hatte-zu Dardanns oder Castor und Pollur gelangen follen. Seitdem sehe ich alle Menschen ihre hemden nach dem Grad ihrer Fahigteit schneiden, und öffentlich Marionetten spieten, und alles dieß um ihren Mund zu füllen. Die Mastication ist nach meiner Ueberzeugung ber wahre Endzweck aller seltensten Dinge dieser Welt.

"Diefer Rameau's Neffe hatte am Tage feiner Hochzeit, für einen Thaler ben Kopf, alle Lepermadden von Paris gemiethet, und er ging in ihrer Mitte durch die Strafen, indem er feine Frau am Arme führte. Du bist die Tugend, fagte er, aber ich habe dir einen noch größeren Glanz geben wollen durch diese Schatten, die dich umringen."

So weit Mercier, dessen Unterredung mit Rameau's Reffen benselbigen Ton hat wie Diderots Dialog, und welche große Nehnlichkeit hinreichend beweisen mochte, daß es tein erdichteter Charatter, sondern ein wirklicher Mensch gewesen sep, wonach beide Mahler, ohne von einander zu wissen, ihr Portrait mit so großer Wahrheit entwarfen.

Alles Borhergehende nochmals übersehend, scheint es mir dem allgemeinen Interesse gemäß, jenen oben angebeuteten Brief des franzosischen Berlegers im Original beizusugen; er verseht und lebhafter in jene Tage, wo diese Angelegenheit mit Leidenschaft behandelt wurde.

Pardonnez moi, Monsieur, si je viens Vous dérober quelques-uns de ces instants précieux que pour les plaisirs de notre âge, et ceux des siècles futurs vous avez consacrés au culte des muses; mais c'est au nom des manes de Diderot que je vous invoque, et le rang distingué que cet illustre écrivain me paraît tenir dans votre estime m'est un gage assuré, que je ne me serai point vainement adressé à vous. Je me sens encore soutenu dans ma témérité à solliciter de vous une réponse par ce profond caractère de vérité et de droiture que je trouve empreint dans tous vos écrits.

Il s'agit, Monsieur, de prononcer dans un procès purement littéraire, votre sentence sera sans appel, et votre réponse me donnera une victoire éclatante sur un imposteur qui n'a pas craint de me présenter au public'français comme un fourbe capable d'en imposer au point de donner pour un original une traduction d'un ouvrage de Diderot. Voici le fait:

Éditeur des Osuvres complètes de Diderot, j'ai rempli le vœu formé par vous même en comprenant dans mon édition le Neveu de Rameau. Cet ouvrage n'est pas encore publié. La traduction allemande que vous avez donnée de cet ouvrage remarquable, est si fidèle, me disait encore, il y a quelques jours le fils, de Pfeffel de Colmar, qu'il serait très-facile de reproduire textuellement Diderot.

Cependant pour rendre aux lettres françaises Fouvrage de Diderot je n'ai point fait usage de votre traduction; j'ai imprimé mon édition sur une copie faite en 1760 sous les yeux de l'auteur; cette copie m'a été donné par madame la Marquise de Vandeuil, fille unique de Diderot, vivant et demeurant aujourd'hui à Paris, rue Neuve de Luxembourg No. 18.

D'un autre côté un Monsieur de Saur a retraduit en 1821, votre traduction, il l'a défigurée en beaucoup d'endroits; s'est permis beaucoup d'amplification et n'en a pas moins présenté son livre, comme un ouvrage posthume et inédit de Diderot. Aujourd'hui qu'il se voit force, d'avouer qu'il n'est que traducteur, il me dénonce comme un fourbe semblable à lui et prêche dans tous nos journaux que mon édition, prétendue originale, n'est comme la sienne qu'une traduction de votre traduction. Prouvez le contraire, me dit-il, en me présentant l'autographe de Diderot et je me retracte à l'instant! Le méchant sait bien que cet autographe envoyé au prince de Saxe-Gotha, ou au prince 'Henri de Prusse a été détruit; et comme je n'ai à lui opposer que la copie faite par un secrétaire de Diderot, il persiste à taxer d'imposture la famille de Diderot et mol-même. C'est à vous seul qu'il est reservé, Monsieur, c'est à vous seul qu'il est possible de faire voir quels sont les trompeurs de M. de Saur ou de l'estimable Marquise de Vandeuil, avec laquelle je m'honore

de faire cause commune dans cette affaire. La France attend votre arrêt.

J'ai l'honneur de vous envoyer, Monsieur, un exemplaire de mon édition du Neveu de Rameau, Vous reconnaîtrez, je n'en doute point, le même texte qui a servi à votre élégante tradustion. Après avoir reconnu la vérité de mes assertions serez-vous assez bon pour me donner, par la réponse dont j'ose me flatter d'être honoré, le moyen de confondre mes accusateurs et ceux de la famille de Diderot lui-même? Je me vois à mon début dans le monde, compromis dans ce que j'ai de plus cher auprès de mes concitoyens; dans mon honneur même, puisque ces Messieurs n'ont pas craint de me présenter comme capable d'abuser de la confiance publique.

Je vous envoie aussi, Monsieur, un journal dans lequel vous verrez que ces Messieurs traitent Diderot avec aussi peu de pudeur que de bonne foi.

Vous recevez enfin un exemplaire de la traduction de M. M. de Saur et de Saint-Géniés dans lequel j'ai souligné ou indiqué une faible partie des contre-sens qu'ils ont faits et des additions qu'ils se sont permises. Les numeros inscrits à la marge indiquent les pages correspondantes de mon édition.

Si vous daignes m'honorer d'une réponse, je

ne donte pas de voir contester par mes détracteurs l'authenticité de votre signature; mais l'Europe savante la connaît et l'Institut de France est la pour me venger.

C'est beaucoup vous demander, Monsieur, que de solliciter de vous de pareils soins; mais je suis sûr que quand il dépend de vous d'assurer le triomphe de la vérité et de confondre l'imposture, vous oublies promptement toutes les peines que vous avez pu prendre.

Je suis, Monsieur, avec les sentimens du plus profond respect, et de la plus haute considération

de Votre Excellence, le très humble et très obéissant serviteur Brière

Libraire éditeur des, Oeuvres de Diderot, rue St André des arts Nro. 68.

Paris le 27 Juillet 1823.

# Don Alonzo ou l'Espagne.

Histoire contemporaina par N. A. de Salvandy. Paris 1824.

Ein merkmurbig historischer Roman! — Diese Art Schriften ftanben fonft nicht im beften Muf, weil fie gewähnlich die Gefchichte in Kabel negwandelten, und unfere historische mubiam erworbene, reine Anfchanung burd eine fregelettete Einbildnungs fraft au vermirren pflegten. Reuever Beit aber bet man ibnen eine anbare Wenbung gegeben; man fucht ber Geschichte nicht fowohl burch gietionen, ale burd bie Kraft bichterifchen Bilbene und-Darftellene, ju Sulfe zu fommen, und fie baburch erft recht in's Loben einzuführen. Dieses ist nun mehr ober weniger an erreichen, wenn man wirkliche hauptfigugen auftreten, fe burchaus win bistorifd portrattirt ihrem Chavafter, gemäß bandeln lich: die Gestalten ber Umgebung fobann nicht fewohl exfindet, ale zeitgemaß zu bilben verfteht, fo bas die fittlichem Eigenschaften und Gigenheiten der gewahlten Epochen durch Individuen fumbolifirt,

biefe aber durch allen Berlauf und Bechfel jo burchgehalten werben, daß eine große lebenbige Maffe von Birtlichteiten fich zu einem glaubmurbigen, überrebenden Gaugen vereinigt und abrundet.

Malter Scott gilt als Meister in biesem Fache; er benutte den Vortheil bedeutende, aber wenig bekannte Segenden, halbverschollene Begebenheiten, Sonderbarkeiten in Sitten, Gebrauchen und Sewohnheiten kunkreich aufzustellen, und so seinen kleinen halbwahren Belten Interesse und Beisall an verschaffen.

Der nun auftretende Gallier ift schon tuhner, er webt und wirft in ben neuesten Zeiten. Wenn er alfo namhafte Personen portraitirt, so kann ihm die Lagsgeschichte gleich nachkommen, und mas die expandenen betrifft, so laffen sich diese auch an der Gegenwart prufen: denn wie unsere Zeitgenossen überall denken und handeln, davon haben wir Empfindung und auch wohl Beariff.

Ein so großes Werk wie Alongs seinem Gange nach zu entwickeln, ware eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amts nicht ist; früher ober spater, im Original ober Uebersehung, wird bas Werk allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sehn muffe, ergibt sich aus folgendem Berzeichnis der von vornherein handelnden Personen, das um so nothiger ist, als im gedrängten Gange des Werks diese Gestalten ofters wiederkommen und sich dermaßen kreuzen, das nur ein ausmerksames

wiederholtes Lefen und eine deutliche Borftellung von den wechfelfeitigen Einwirkungen verschaffen tann. Daher wird jeder Lefer gern, wie der Buschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmelbe-Bettel ofters zu Rathe ziehen.

## Alonzo

## Historischer Roman.

Personen der einleitenden Erzählung.

Der Autor, Fransose, Reisender, tritt 1820 an der Westseite über die spanische Gränse.

Don Geronimo, Alcude von Urdax, sugleich Wirth einer geringen Herberge.

Donna Uraca, dessen Gattin.

Don Juan de Dios, älterer Sohn, Studirender.

Francisco di Paula, jüngerer Sohn, sum geistlichen Stande bestimmt; einstweilen Hausknecht.

Pajita, auch Francisca, nettes Mädchen, Nichte.

Pater Procurator, ein Dominicaner. Antonio, Vetturin, Liebhaber der Pajita. Unbekannter, geheimnisvoll.

Laten dant eingezogner Giter. Constitutioneller General. Bruder ven Bonna Urasa, Vater von Pajita. Mdrae. Hiriart, Wisthin su Ainhoa.

Personen des Manuscripts von Ainhoa, welches mit dem Tode Carls III, beginnt 1.788.

Don Louis, entlassener Officier. Donna Leonor, dessen Gemahlin. Alonzo

Maria de las Angustias, nach (Kinher vermählte Marquise von C. Pablo. Vder. Fray Isidoro, Inquisidor von Mexico.

Carl IV, König von Spanien. Maria Louise, Königin von Spanien. Prinz von Asturien, Sohn und Thronfolger.

Godoy, Herzog von Alcudia, Friedensfürst,

Günstling, Beherrscher des Reichs.

Enriquez, sonst berühmt im Stiergefechte, jetst Invalid.

Antonio, Vetturin, Grazioso. Siehe oben in der Einleitung.

Fray Aparicio, junger Pfaffe, dessen Bruder.

Commissarius su Salamanca, Hauswirth des studirenden Alonso.

Donna Engrazia, Hauswirthin.

Don Mariano, ihr Enkel, Baccalaureus.

Mariana, Dienstmagd.

Sir Georges Wellesley, Engländervon Einflufs.

Don Juan, Herzog von L., vormals als Baron von R., Gouverneur von Havanna.

Don Carlos, sein ältester Sohn, Gardeofficier, Ritter der Fuerta del Sol.

Don Jayme T., vornehmer Wüstling, Bruder des Don Garlos.

Der Graf von D.

Donna Matea seine Gemahlin.

Aldousa, ihre Tochter.

Domingo, ihr Vater, reicher Haufmaun von Cadix.

Ines, ihre Kammerfrau.

Margarita, ihr Kammermädchen.

Don Osorio, Marquis von C., Schwager des Hersogs von L.

Der Graf v. X., Günetling des Günstlings Godoy. Sor Maria de los Dolores, Aebtissin, Witwe des Bruders vom Marquis von C.

Conducteur eines Fuhrwerks.

Hidalgo di Xativa, von Valencia gebürtig. In Erinnerung alter Zeiten für Oesterreich gegen die Bourbons gesinnt.

Don Lope, geheimnisvoller Officier, des Prinzen von Asturien Jugendgenosse, eingeengt mit ihm, nun durch eine reichliche Stelle in America belehnt.

Der Prälat Isidoro. Siehe oben Fray Isidoro.

Hiemit waren wir noch nicht einmal bis zu Ende des ersten Theils gelangt; indessen sind die Hauptpersonen doch schon eingeleitet. Wir verlassen unseren Helden in dem Augenblide da er nach America in eine ehrenvolle Verbannung gesendet wird. Auf diesem Schauplat der neuen Welt treten neue Personen auf, mit denen sich der Theilnehmer schon leichter bekannt machen wird. Kehrt er nach Europa zuruck, so findet er sich in bekannter Umgebung.

Bu eigener Aushulfe übernahmen mir die Bemuhung vorstehendes Berzeichniß auszuziehen, um die Schwierigkeiten, auf die man bei'm Lesen des Berks gerath, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Personen was ihnen begegnet ist erzählen: ber Reisende, der Verfasser bes Manuscripts von Ainhoa, ein Einsiedler und ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Person, wodurch denn der Verfasser freilich den großen Vortheil hat, sie als gegenwärtig bei allen Ereignissen auftreten zu lassen; wie wir denn vom Lode Carls des UI. 1788 an bis auf den nächst heutigen Lag, durch Augenzeugen von den merkwürdigen Fortschritten der großen Verwirrung eines Reichs belehrt werden.

Diefe Erzählungen werben und aber nicht etwa hintereinander, sondern übereinander geschoben vorgelegt, worein wir und benn zu finden und und besto ausmerksamer bei'm Lesen zu benehmen haben.

hat man sich nun in das Geschichtliche gefunben, so muß man den Vortrag des Verfassers bewundern und zugleich seine freie Uebersicht über die lausenden Welthandel mit Veifall begrußen. Bir sehen wie er, als Dichter und Redner, einen jeden für seine Partep und wieder die Gegner ausführlich, klar und kräftig reden läßt, und mithin die Darstellung der wild-widersprechenden Geister, woraus denn die vielleicht nicht zu schlichtende Berwirrung entspringt, zulest redlich vollendet. So wird z. B. aufangs von jederman auf Napoleon gescholten und das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen: wie er aber personlich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchführt, erscheint er als Fürst und heerführer zum günstigsten. Daß bei bem hervortreten eines solchen Mertes bie französischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich benten; ber Constitutionmel rühmt es unsehingt, das Journal des Debats ergreift eine, der miswollenden Kritik nicht fremde, Manier den Autor herabzuwürdigen: denn es fordert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unverträgliche, unmögliche Ligenschaften, versichert das Werk seh schlecht, well es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen seh es lobenswurdig, das Sanze aber musse casset und umgeschrieben werden.

Nachdem aber nun der Recensent eine ganze Streete vorwarts geschritten, so wird er zuleht wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen vom guten Geiste genothigt; wir theilen die merk-wurdige Stelle und zwar im Grundtexte mit, da, wie und ein Versuch belehrt hat, die forgfältigke Uebersetung sich nicht der Atarheit und Entschledens heit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à réfiéchir. Je n'en connais pas qui offre une peinture plus vraie des mœurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qu'il a obtenu des renseignemens précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu

sian dans la Peninsule; il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'excès des forces de la j unesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit muri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par consequent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, das der Partepschriftsteller einem von der Gegenseite zu ertheilen genothigt ift, finden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es auf's höflichte, boch sagen wir zugleich: so schon und bedeutend auch die zugestandenen Eigenschaften sind, so hat der Mann doch das Beste verzessen, denjenigen Vorzug worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich

### bie Pietat,

die man freilich nicht in den handlungen der aufsgeführten Personen, vielmehr in dem Sinne des Ganzen, in dem Gemuth und Geiste des Verfassers zu suchen hat.

Pietat, ein im Deutschen bis jeht jungfraulich kensches Bort, da es unfre Reiniger abgelehnt und als ein fremdes gludlicher Beise bei Seite gebracht haben. Pietas gravissimum et sanctissimum nomen, sagt ein ebler Borfahr und gesteht ihr zu, sie sep fundamentum omnium virtutum. Hierüber uns dießmal herauszulassen, verbeut uns Rag und Plat, deshalb fagen wir nur furglich so viel:

Wenn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Seiten der Sittlichkeit, uns nothigen, ihr eine Art von radicalem Bosen, eine Erbsuhn de zuzuschreiben, so fordern andere Manifestationen berselben: ihr gleichfalls eine Erbzus en d, eine angeborne Gute, Rechtlichkeit und besonders eine Neigung zur Ehrfurcht zuzugestehen. Diesen Quellpunkt, wenn er, im Menschen cultivirt, zur Thätigkeit, in's Leben, zur Deffentlicheteit gelangt, nennen wir Pietat, wie die Alten.

Machtig zeigt fie fic von Eltern zu Rindern, Schwächer von Kindern zu Eltern; fie verbreitet ihre segensvolle Ginwirkung von Geschwistern über Bluts:, Stammed: und Landed : Bermandte, erweif't fich wirkfam gegen Fürsten, Wohlthater, Lebrer, Gonner, Freunde, Schublinge, Diener, Anechte, Thiere und fomit gegen Grund und Boben, Land und Studt; fie umfaßt alles und indem ihr die Welt gehort, wendet fie ihr &ted, Beftes dem himmel au; fie allein balt ber Goofferen bas Gegengewicht, fie wurde, wenn fie burch ein Wunder augenblielich in allen Menfchen hervorträte, die Erde von allen den lebeln beilen, an banen fie gegenwärtig und vielleicht unbeilhar frank liegt. Schon fagten wir ju viel und wurden bei der große ten Ausführlichkeit immer nur zu wenig fagen;

definegen zeuge der Verfaffer mit turgen Worten für fich felbft:

La jeunesse a besoin de respecter quelque venose. Ce sentiment est le principe de toutes les actions vertueuses; il est le foyer d'une émulation sainte qui aggrandit l'existence et qui l'élève. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traversera toute entière sans en avoir recu.

Und ware nicht diese heftige Gnade Grttes und der Natur in unferm Freunde, durchdringend lebens big, wie follte er als Jüngling zu dem höchten Refultat der Lebensweisheit gelangt sepn, das wir mit Bewunderung im Lanse des Wertes gewahr wurden und mit Erstannen an einer einzelnen Stelle klar ausgesprochen fanden? Möge sie vielen deutlich werden und manches beunruhigte Gemüth mit seinem Zustande verstehnen.

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesarer la carrière que le hasard nous a fivée, d'y borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour arriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

# Oeuvres dramatiques de Goethe,

traduites de l'allemand'; précédées d'une notice biographique et littéraire.

4 voll. in 8.

In bem Augenblic, da der deutschen Nation die Frage vorgelegt wird, inwiesern sie eine Samm-lung von Goethe's vielighrigen literarischen Arbeiten gunstig aufnehmen wolle, muß es angenehm sepn zu erfahren, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im Allgemeinen an deutschem Bestreben Theil genommen, weniges davon gekannt, das Wenigste gebil-ligt hat.

Run durfen wir nicht langnen, daß wir Deutschen gerade wegen dieses eigensinnigen Ablehnens auch gegen sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig bekummert und sie gegenseitig nicht zum gunstigsten beurtheilt haben. Merkwurdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn dasjenige was wir an

und felbst schätten, auch von ihnen anfing geschätt zu werden, und zwar nicht, wie bieber, von einzelnen besonders gewogenen Personen, sondern in einem fich immer weiter ausbreitenden Areise.

Moher biefe Wirfung fich fcreibe, verdient gelegentlich eine befondere nabere Untersuchung und Betrachtung. Sier werbe nur der bebeutende Umftand hervorgehoben daß Frangofen fich entichieden überzeugten: bei bem Deutschen malte ein redlicher Ernst ob, et gebe bei feinen Productionen mit dem beften Willen ju Berfe, eine tuchtige und jugleich ausdauernde Energie tonne man ihm nicht ablaugnen; und nun mußte freilich aus einer folchen Ueberficht unmittelbar ber reine richtige Begriff entspringen, bag man eine jebe Ration, fobann aber auch die bedeutenden Arbeiten eines jeden Inbivibuums berfelben aus und an ihnen felbit zu erfennen, auch mas noch mehr ift, nach ihnen felbit au beurtheilen habe. Und fo darf uns denn in weltburgerlichem Sinne wohl freuen, daß ein burch fo viel Prufunge : und Lauterunge : Epochen burch: gegangenes Bolt fic nach frifden Quellen umfieht um fich zu erquiden, zu ftarfen, berzustellen, und fich deshalb mehr als jemals nach außen, zwar nicht an einem vollendeten, anerkannten, fondern au eis nem lebendigen, felbit noch im Streben und Streiten begriffenen Nachbarvolfe hinmendet.

Aber nicht allein auf den Deutschen richten fie ihre Aufmertsamfeit, sondern auch auf den Eng-

lander, den Italianer; und mann sie Schiller's Cabale und Liebe in, dren Rach: und Umbildungen gleichzeitig auf dren Theatern gunftig aufnehmen; wenn sie Muland Mahnden übersehen: so sind Lord Bpron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichfalls einheinnich, und sie wissen die Verdienste Manzoni's nach Gebuhr zu. wündigen.

Ja wenn man genau auf den Gang den sie nehmen Acht; gibt, so möchte die Zeit herannaben, mo sie und Deutsche ausgründlich freisinniger Aritik zu übertreffen auf den Weg gelangen. Möge sich diese ein jeden, den est angeht, gesagt som lassen. Wir wenigstend bevolachten, genau, mad sie auf ihrem hohen nicht längst erreichten Standpunkte-gunstigest oder ungunstigest über und und andere Nachbarnationen aussprechen. Dies sep hinreichend, um eine Recenston der odeugenannten Uedersehung anzustundigen, die wir in abhärzendem Auszug hiermit einsühren wollen. Zu lesen ist sie Globa 1826. No. 55. 64.

Den Referent fangt damit an, daß er die frubern und spatern Birkungen Werther's in Frankreich charafteristisch bezeichnet, sodann aber die Ursachen bemerkt und ausspricht, warum seit so viellen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur mesnige Kenntulf borthin gekommen.

"An der Langfamdeit, mit welcher Goethe's. Ruf fich bei und verbreitete, ift größtentheils die vorzuglichfte Eigenschaft feines Geistes schuld, die

Originalität. Alles was hochst original ist, d. b. ftark gestempelt von dem Charafter eines befondern Mannes oder einer Nation, daran wird manfomerlich fogleich Gefchmad finden, und die Dri= ginalität ift bas vorspringende Berdienst diefes Dichters: ja man tann fagen, daß in feiner Un: abbanaiafeit er diese Eigenschaft, ohne die es fein Genie gibt, bis jum lebermaße treibe. Gobann bedarf es immer einer gewissen Anstrengung, unt und aud unfern Gewobnheiten beraudaufinden und das Schone zu genießen, wann es unter neuer . Geftalt vor und tritt. Aber bei Goethe ift es nicht mit einem Anlauf gethan, man muß ce fur ein jebes feiner Berte erneuern, benn alle find in eis nem verichiedenen Geifte verfaßt. Benn man von einem zum andern geht, fo tritt man jedesmal in eine neue Welt ein. Gold eine fruchtbare Man= nichfaltigkeit tann freilich faute Imaginationen erfdreden, ausschließenden Lehrweisen ein Mergernis geben; aber diese Mannichfaltigfeit bee Talente ift ein Bauber fur Geister die fich genug erhoben um es zu begreifen. Fraftig genug find ibm su folgen.

"Es gibt Menschen benen stark ausgesprochener Charakter und Anfangs in Erstaunen seht, ja abstäßt; hat man sich aber ihrer Ant und Weise bestreunden, so schließt manifinen sich an, gerade um den Eigenschaften willen die und erst entfernten. Sa sind die Werke unseres Dichters; sie gewinnen

wenn man sie kennt, und um sie zu kennen, muß man sich die Mube geben, sie zu studiren; denn oft verbirgt die Seltsamkeit der Form den tiesen Sinn der Idee. Genug, alle andern Dichter haben einen einformigen Gang, leicht zu erkenstem und zu befolgen; aber er ist immer so unterschieden von den andern und von sich selbst; man erräthoft so wenig wo er hinaus will; er verruckt dergestalt den gewöhnlichen Gang der Aritik, ja sogar der Bewunderung, daß man, um ihn ganz zu genießen, eben so wenig literarische Vorurtheile haben muß als er selbst; und vielleicht fände man eben so schwer einen Leser, der davon völlig fret wäre, als einen Poeten, der, wie er, sie alle unter die Füße getreten hätte.

"Man darf sich also nicht verwundern, daß er noch nicht popular in Frankreich ist, wo man die Muhe fürchtet und das Studium; wo jeder sich beeilt, über das zu spotten was er nicht begreift, aus Furcht ein anderer möge vor ihm darüber spotten; in einem Publicum wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen kann. Aber endlich fällt es uns doch einmal gelegentlich ein, daß es leichter ist ein Werk zu verbannen, weil es nicht für uns gemacht war, als einzusehen, warum es andere sich nichten. Man begreift, daß vielleicht mehr Geist nottig ist, um den Werth einer fremden Literatur zu schäßen, als zu bemerken daß sie fremd ist, und das für Fehler zu halten, was

sie von der unfrigen unterscheibet. Man sieht ein, daß man sich selbst verturzt, wenn man neue Genuffe der Einbildungstraft verschmäht um des trauzigen Bergnügens der Mittelmäßigteit willen, der Unfähigkeit zu genießen, der Eitelkeit nicht zu verzstehen, des Stolzes nicht genießen zu wollen.

"Als Goethe seine Lanfbahn antrat war die Literatur in Deutschland in einem Justande wie ungefähr jest in Frankreich. Man war mube dessen was man hatte und wußte nicht was an dessen Stelle zu sesen ware; man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Englander, die Alten nach; man machte Theorien auf Theorien in Erwartung von Meisterstüden. Die Verfasser dieser Lehrgebäude rühmten die kunftigen Resultate ihrer Sähe und bestritten die Hoffnungen entgegenstehender Doctrinen, mit einer Lebhaftigkeit welche an den Jorn der beiden Brüder in Tausend und Einer Nacht erinnert, die sich eines Tags im Gespräch über ihre Kinder verseindeten, die noch geboren werden sollten.

"Goethe, welchen biefer Streit der Meinungen einen Augenblid von der Poesie abgewendet hatte, ward bald durch einen herrischen Beruf wieder zurüczeschirt; und sogleich beschloß er den Stoff seiner Productionen in sich selbst zu suchen, in dem was ihm Gefühl oder Nachdenten darreichte; er wollte nichts mahlen als was er gesehen oder gestühlt hatte, und so-sing für ihn die Gewähnung

an, woram er fein ganges Laben hight; ale Bild. ober Drama bachenige zu realifiren, mas ibn erfrent, gefchmeret, beschäftigt hatte. Und so gebachte er, feiner Urt die außern Gegenstande ju betrachten eine Bestimmtheit zu geben und feine innerlichen Bewegungen zu beschwichtigen. Dieses bezeugt er und felbst, und fein ganzes literarisches Leben ift in jenen merkwindigen Beilen gufammengefast. Lieft man ibn, fo muß man von bem Gebanten ausgeben, bas ein jedes feiner Werte auf einen gemiffen Buftand feiner Geele ober feines Beiftes Bezug habe; man muß bavin die Goschichte der Gefühle suchen, wie der Ereigniffe, die fein Dafenn ausfüllten. Alfo betrachtet geben fie ein danveltes Intevelle, und basieniae mas man für ben Dichter ampfindet ift nicht das geringste. Und: winklich, was follte man intereffanter finden, als einen Menfchen zu feben, begabt mit reiner Empfindungefähigfeit, einer machtigen Ginbildnugstraft, einem tiefen Rachdenfen, ber fich mit voller Kreiheit diefer boben Eigenschaften bedient, unabhangig, von allen Formen, durch has llebergewicht feines Geiftes die eine nach der andern brauchend. um ihnen ben Stempel feiner Geele aufzuprägen. Beld ein Schaufpiel, einen fühnen Geift zu feben. bur auf fich felbft geftust, nur feinen eigenen Gin= gebungen gehardend! Gibt es mobl etmas Beleb: renderes als fein Bestreben, feine Fortichritte. feine Berirrungen? Aus diefem Gefichtspunft, verdienst unser Dichten betrachtet zu werden, und fo werden wir ihm in diesen Biattern besthauen, be-bauernd daß ihr Zwed unser Studien über ihn nur auf seine Theaterstude beschnänkt hat und daß die Gränzen eines Journals und nöttigen sein Leben, nur oberfächlich zu stigzieen."

Hier betrachtet nun der wohlwollende Reconfentdas torpseliche und sittliche Misselchief und die barand entstandene Hypochondrie eines jungen Mannes, die sich hart und niedrig, in den Mitzschuldigen, edler und freier im Werther, tiefer aben, bedeutender und weitauchgreisenden im Fansk manifestiet:

"Die Unbilden welche ber erfben Liebe des Dichters folgten, batten ihn in duftere Niedengofchiagenheit geworfen, melde noch durch eine enidemis: ide Malandolie vermebet ward, damale unter der beutichen Jugend durch Berbreitung Shafineare's. Eine fowere Rrantheit trat noch zu dieser verdrießlichen Sinnesart hinzu, moraus sie vielleicht entstanden mar. Der Jungling verbrachte. mehrene Jahre in folden Leiben, wie die ersten Reblrechnungen bes Lebens, die Schwanfungen ein ner Seele die fich felbit fuct, gar oft einen gluben= den Einbildungsbraft zu fühlen gebeng, ebe fie für Thre Thatigkeit ben 3wed gefunden hat der ibn gemaß ift. Bald aufgeregt, bald entmutbigt, vom Mufficiemus fich jum 3weifel wendend, manbelbar in feinen Studien, feine Reigungen felbit genftorend, gereizt durch die Gesellschaft, erbrudt durch die Einsamkeit; weder Energie fühlend zu leben noch zu sterben: so war er in eine schwarze Erauzigkeit gefallen, einen schwerzlichen Zustand, aus dem er sich erst durch die Darstellung des Werther befreite, und der ihm den ersten Gedanken an Faust eingab.

"Aber indeffen das wirkliche Leben wie es die gegenwärtige Gocietat bestimmt und geordnet bat, ihn durch fein ganges Gewicht erdrudte, freute fich feine Ginbilbungefraft, in jene Beiten freier Eba = tigfeit zu fluchten, mo ber 3med bes Dafevne flar vorlag, das leben ftart und einfach. Es fcbien bem melancholischen entmuthigten Jungling, baß er bequemer unter bem harnisch bes Kriegsmannes gelebt batte, beffer in ber feften Burg bes Ritters: er traumte fic bas alte Deutschland mit feinen eisernen Mannern und roben freifinnigen aben= teuerlichen Gitten. Der Anblid gothischer Gebaube, besonders des Doms ju Strafburg, belebte nun vollig für ibn jenes Beitalter bas er vermißte. Die Geschichte welche ber Berr von Berlichingen mit eigner Sand fdrieb, bot ihm bas Mufter bas er suchte und gemahrte ihm den Grund feiner Dich= tung. Und fo entstand in feinem Ropfe bas Bert, bas Deutschland mit Entzuden aufnahm und für ein Kamilienbild erkannte.

"Got von Berlichingen ift ein Gemahlbe ober vielmehr eine weitgreifende Stige bes fechgehnten

Jahrhunderte; denn der Dichter, welcher erft die Absicht hatte es auszubilden und in Berfe au bringen, entichied fich foldes in bem Buftand wie wir es befigen, berauszugeben. Aber jeber Bug ift fo richtig und feft, alles ift mit fo großer Sicherbeit und Rubnheit angebeutet, daß man glaubt einen der Entwurfe des Michel Angelo au feben, mo einige Meißelhiebe dem Runftler jureichten, um feinen gangen Gebanten auszubruden. Denn mer genau binfeben will, findet daß im Got fein Wort fep bas nicht treffe; alles geht auf die Sauptwirfung los, alles tragt baju bei bie große Geftalt bes binfterbenden Mittelalters gu geigen. Denn man tann fagen; bas Mittelalter fep eigentlich ber Seld biefes munderlichen Drama's; man fieht es leben und handeln, und dafür intereffirt man fic. Das Mittelalter athmet gang und gar in diesem Bob mit ber eifernen Sand; bier ift bie Rraft, die Rechtlichkeit, die Unabhangigfeit biefer Epoche; fle fpricht burch ben Mund diefes Individuums, vertheibigt fic durch feinen Arm, unterliegt und ftirbt mit ibm."

Nachdem der Recenfent den Clavigo beseitigt und mit möglichster Artigteit das Schlimmste von Stella gesagt hat, gelangt er zu der Epoche, wo der Dichter in die Welt, in's Geschäft eintretend, eine Zeit lang von aller Production abgehalten, in einem gewissen mittlern Uebergangezustand verweilt, im geselligen Umgang die dustere Raubheit seiner Jugend verliert, und sich unbewust zu einer zwerten Durstellungsweise vorbereitet, welche der wohlwollende Aeferent mit eben so viel Andschreichteit als Geneigtheit in folgendem behandelt:

"Sine Rolfe nach Italien tounte fein gleichhaltiges Greigniß in bem Leben bes Dichters bleiben. And einer Atmosobare, die fchwer und trub gewisfermaßen auf ihm lastete, wie sie einen kleinen beutichen Ciofel unwohlen mag, unter ben glodlichen himmel von Rom, Neapel, Palernto ver= fest, empfond er die game poetifche Energie feiner erften Jahre. Den Stürmen entronnen bie feine Ceele verwirrten, entwicken bem Areis ber fie gu verengen woebte, fahlte er fich zum erstemnal im Belit aller feiner Rrafte und hatte fettbem an Ausdehnung und Seiterfeit nichts mehr zu gewinnen. Bon bem Angenblide an ift er wicht bloß enewerfend, und, wollte man auch feine Conceptionen nicht alle in gleichem Grabe gludlich neunen, fo wird boch bie Ausführung, wonach man vielfeicht in der Poeffe wie in der Mahleren den Ruinftier am ficherften mißt, ftete fur volltommen au halten fenn.

"Nach bem Befonntnis aller Deutschen stindet fich dieses Berdienft im höchsten Grade in zwep Studen, welche fich unmittelbur auf diese Epoche seiner Laufdahn beziehen, in Dasso numlich und Iphigenien. Diese beiben Stude find bas Resultat einer Vereinigung des Gefähls ber außern

. Schonbeit, wie man fie in ber mittagigen Natur und ben Dentmalen bes Alterthums finbet, von winer Grite, und von ber antern bes Berteften und Alleufeinsten was in bem Beiste bes beubschen Dichters fic entwickeln mochte. So wird im Taffo ein geistreicher Dialog angewendet, in Schottipungen. wie Plato und Curipibes offegen, eine Reihe von Ideen und Gefählen auszuhmiden, die vielleicht unferm Dichter allein angehören. Die Charaftere ber Beridnen, ihre ibeelle Beziehung, ber Trons ben eine jebe barftellt; man fühlt bag er bieg nicht allein in der Gefchichte von Kerrara gefunden hat: man erfennt bie Erinnerungen bie er van Same mitbrachte, um fie in ben poetifchen Beiten bes Mittelastere und unter bem fanften himmel von Italien au verschinern. Mir fcheint bie Molle bes Taffo panalich bestimmt an einer benundernewärbigen Rachbilbung ber Phermirennaen einer Ginbildungstraft, bie, fich felbst jum Manbe gegeben, an einem Worte sich entstammt, entmuthigt, versweifelt, an einer Erinnerung festhalt, fich für einen Draum entzilat, eine Begebenheit aus jeber Anfregung macht, eine Marter und jeber Unrube: genug, welche leibet, genießt, lebt in einer fremden unwirklichen Welt, die aber auch thre Stibene hat, ihre Grenden und Tranriafeiten. Gben fo zeigt fich Jean Jacques in feinen Reverien, und fo hatte der Dichter fich lange gefunden, und mir fcheint, er felbst spricht aus bem Munde bes Taffo, und burch diese harmonische Poesse bort man ben Bertber burch.

"Ipbigenie ift bie Schwester bes Taffo; biefe beiben baben eine Familienabnlichteit, bie fic leicht erklart, wenn man weiß, daß fie beibe gu gleicher Beit geschrieben sind und zwar unter bem Einfluß bes italianischen Simmels. Da er aber in Ipbigenien, ftatt ber Sturme eines fleinen hofes, die majestatischen Erinnerungen der Samilie bes Cantalus ju fchilbern batte, und, anftatt ber Qualen bes Babnfinns ber Ginbilbungs: traft, bas Schicfal und die Rurien, bat er fich gu einer größern poetifchen Sobe erhoben. In diefem Bert, welches die Deutschen und ber Autor felbit für bas vollendetfte feiner bramatifchen Compofitionen halten, verhullen fich obne Widerrebe bie Gefühle einer vollig driftlichen Bartheit und einer gang modernen Fortbildung unter Kormen, dem Alterthum entnommen; aber es mare unmöglich . Diefe verschiedenen Elemente barmonischer au verbinden. Es find nicht nur die außern Formen ber griechischen Tragodie mit Runft nachgeabmt, ber Geift ber antiten Bilbfunft, in burchaus gleichem Leben, befeelt und begleitet mit rubiger Schonbeit bie Worstellungen bes Dichters. Diese Conceptionen gehoren ibm und nicht bem Sophoffes, bas bekenne ich; aber ich konnte ihn nicht ernsthaft barüber tadeln, bağ er fich treu geblieben. Und was haben benn Fenelon und Racine gethan ? Wobl

Wohl ist der Charafter des Alterthums ihrem Merfen genugsam eingedrückt, aber hat auch der eine dart die Eifersucht der Phadra gefunden, der andene die evangelische Moral, welche durch den ganzen Telemach durchgeht? Unfer Dichter nun hat wie, sie gehandelt, ed war keinedwege in seiner Art, sich vollig in der Nachahmung eines Modells in, vergessen; er hat von den antiken Unse sich und den Gmundsing Accente zugeeignet; aber um den Gmundsing einer Gefänge ihm einzusichen waren: zumplebendige Musen, unentbehrlich; seine Seele. und feine Zeift.

"Egmont scheint mir der Gipfel der theatralisschen Laufdehn unsers Dichters; es ist nicht mehr dach bissoffen Drama wie Gib; es ist nicht mehr die antile Tragsbie wie Johigenie: es ist nicht mehr habt neugre Tragsbie, ein Gemählde der Lebensseen wen das mit der Wahrheit des erstern das einfach Grondiose der gweyten verbindet. In diesem Werte, geschrieben in der Kraft der Jahrer und der Kulle des Talents, hat er vielleicht mehr als irgendwochen Ibeal des menschlichen Lebens dargestellt, wie ihm, solches answessellichen gesallen hat. Egmont, glästlich, heiter, verlieht ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßisseit des Dassens ebel genießend, mat Lebenslust dem Tode entgegengehend: dieß ist Eamont, der: Geld des Dichters.

"Num gist es aber ein Werf unfres Dichters, nicht nur leinem fonst vorhandenen vergleichbar Socies Werte. XLVI. Bb. londern and abgesondert von seinen eigenen au betrachten. Es ift ber Rauft, die feltsame tiefe Schopfung, bas munberliche Drama, in welchem bie'Besen jedes Ranges vortreten: vom Gott bes Simmels bis ju ben Geiftern ber Kinfternig, von bem Menschen bis jum Thiere und tiefer bis ju je= nen ungeftalteten Gefcopfen, welche, wie Chatfpeare's Caliban, nur ber Ginbilbungefraft bes Dichtere ibr icheußliches Dafenn verbanten fonnten. Ueber diefes fonderbare Bert mare gar febr viel 11 man findet ber Reibe nach Dufterftude jeder Schreibart: von dem berbften Poffenspiel bis gur erhabenften lyrifden Dichtung; man findet bie Schilberungen aller menschlichen Gefühle, von ben widerwartigften bis ju ben gartlichften, von ben bufterften bis zu ben allerfußeften. Indem ich mich aber von bem hiftorifchen Standpunkt, auf welchen ich mich beschränte, nicht entfernen barf und nur die Person des Dichters in seinen Werten fuchen mag, fo begnuge ich mich, ben Rauft ale ben volltommenften Ausbruck anzuseben, welchen ber Dichter von fich felbft gegeben bat. 3a, biefer Kaust, den er in seiner Jugend erfaßte, im reifen Alter vollbrachte, beffen Borftellung er mit fic burch alle die Aufregungen feines Lebens trug, wie Camoëns fein Gebicht burch bie Bogen mit fich führte: biefer Kauft enthalt ihn gang. Die Leibenichaft bes Wiffens und die Marter bes 3meifels, batten fie nicht feine jungen Jahre geangfligt ?

Bober tam ibm ber Gedante, fich in ein übernaturlices Reich ju flucten, an unfichtbare Dachte fich ju berufen, die ihn eine Beit lang in die Eraume der Muminaten fturgten und die ihn fogar eine Religion erfinden machten? Diefe Ironie bes Dephistopheles, ber mit ber Schmache und ben Begierben bes Menfchen ein fo frevles Spiel treibt, ift bieß nicht die verachtende, fpottende Seite des Dichtergeiftes; ein Sang jum Berbrieglichfenn, ber fic bis in die frubeften Jahre feines Lebens auffpuren last: ein berber Sauerteig für immer in eine ftarte Seele durch frubzeitigen Ueberdruß geworfen ? Die Berfon des Kauft besonders, des Mannes, beffen brennendes unermubetes herz weber bes Gluds ermangeln noch foldes genießen fann; ber fich unbedingt hingibt und fic mit Distrauen beobachtet; der den Entbuffasmus ber Leibenschaft und bie Muthlofigleit der Berzweiflung verbindet: ift dieg nicht eine berebte Offenbarung des geheimften und erregteften Theiles der Seele bes Dichters? Und nun, das Bild feines innern Lebens zu vollenden, bat er die allerliebste Rigur Margaretens bingugefellt, ein erhöhtes Andenten eines jungen Madchens, von ber er mit vierzehn Jahren geliebt ju fenn glaubte, beren Bild ibn immer umichwebte und jeder feiner Belbinnen einige Buge mitgetheilt hat. Dieß himmlische Bingeben eines naiven, frommen und gartlichen Bergens contrastirt bewundernswurdig mit der finnlichen und buftern Auffpannung des Lieb=

haberd, den in der Mitte seiner Liebesträume die Phantome seiner Einbildungskraft und der Ueberdrußt seiner Gedanken verfolgen, mit diesen Leiden einer Geele, die zerknirscht aber nicht ausgelöscht wird, die gepeinigt ist von dem undezwinglichen Bedinfnissed Gluds und dem bittern Gefühl, wie schwerzeiten sed zu empfangen und zu verleiben.

"Du der Dichter niemale etwas fcbrieb, ohne. basi man gewisermaßen ben Anlas basu in irgend einem Capitel feines Lebens finden tonnte, fo trefs fen wir überail; auf Spuren ber Einwirkung gleichzeitiger Begebenheiten, ober auch Eringerungen. berfelben. 3n Palermo ergreift ibn bas gebeime nisvolle Schicfal: ded: Caglioftro, undefeine Einbil: dum diraft, von lebhafter Beugierbe, getrieben, fann biefen manberbaren Dann nicht loglaffen, bis er ibn dramntifchigeftaltet, um fichfelbstigleichfam ein Schausviel ju geben. Go entstand ber Große Conbta welchem bas bernichtigte Abentoner bes Salebanbes ju Geunde liegt. Bei'm Lefen biefer übrigens febr. unterbaltenden Romobie erinnert: man fich, daß ber Dichter einige Beit zu ahnlichem Babu binneigte, wie berift ben er entwickelt; wirfeben einen entrauschten Aberten, ber die glaubige Craftetion der Schiler fo mie die geschickte Martifomeieren bes Meiftere barftellt, und zwar wie ein-Mann der die eine getheilt und die andere nabe gefeben hat. Dan muß geglandt haben, um fo treffend. über bas zu fratten woran man nicht mehn glaubt.

"In den kleinen Kombbien bei Selegepheit ber franzisischen Revolution wird man keine aberschtzichen Burbigung dieses großde Ereignisse erwarzen, dielunder nur einen Belog wie sich die augen-blicklichen Einstusse desselben in des Olchkerd Geschicktels idderkich und albemartig darstellten. Diesen Eindruck hat er auf eine sohr heitere Belse im Burgegegentral sestgehalten.

"Jery und Bately, anmuthige Stigge einer Alpenlandfchaft, ift ale eine Erinnerung einer Schweigermanberung anguseben. Nun aber betrachten wir den Triumph ber Empfindfamteit, ein Poffenfpiel in Ariftophanischer Manier, als einen Amsfall bes Dichtere gegen eine Dichtart, die er felbit in Sang gebratht hatte. Diefes Stud ift eins von -benen welche ju ber, nach meiner Denfweife we= nigftens, febr abertriebenen Meinung ber Frau von Stael Anlaß gegeben. Diefer trefflichen Frau, welche fonft über unfern Dichter einige bewunderne= > wurdig geistreiche Seiten geschrieben hat, und bie ihn zuerst in Frankreich durch einige freie Ueberfegungen voll Leben und Bewegung befaunt machte, Frau von Stael fieht in ihm einen Bauberer dem es Bergnugen macht, feine eigenen Gaufelepen gu gerftoren, genug, einen moftificirenden Dichter, ber irgend einmal ein Spftem festfest, und nachdem er es gelten gemacht, auf einmal aufgibt, um bie Bewunderung des Publicums irre zu machen und die Gefälligteit beffelben auf die Probe ju ftellen.

3ch aber glaube nicht, bag mit einem fo leichtfinnig binterbaltigen Gedanten folde Berte maren bervoraubringen gewesen. Dergleichen Grillen fonnen bochftens Geiftesspiele und Stiggen bes Talents veran= laffen, mehr ober weniger auffallend; aber ich murbe febr vermundert fenn, wenn aus einer fol= den Quelle etwas ftart Erfaßtes ober tief Gefühl= tes bervorginge. Solche Gulenspiegelepen gegiemen dem Genie nicht. 3m Gegentheil glaube ich gezeigt zu haben, daß ber Dichter in allem mas er bervorbrachte, feiner innern Regung gefolgt fev, wie in allem mas er mablte, er bas nachbildete was er gefeben ober empfunden batte. Mit febr verschiedenen Kabigkeiten begabt, mußte er in einem langen Leben durch bie entgegengefesteften Buftanbe bindurchgeben und fie naturlich in febr von einander unterfchiedenen Berten ausbruden.

"Auch will ich, wenn man es verlangt, wohl zugeben, daß, indem er den Triumph der Empfindsamkeit nach dem Werther, die Iphigenie nach dem Gok schrieb, er wohl lächeln konnte, wenn er an diese Verlegung ausschließlicher Theorien dachte, an die Bestürzung in welche er jene Menschen werfen wurde, die in Deutschland gewöhnlicher sind als anderwärts, und immer eine Theorie fertig haben, um sie an ein Meisterwerk anzuheften. Aber ich wiederhole: ein solches Vergnügen kann wohl seine Werke begleitet, aber nicht veraulaßt haben;

bie Quelle war in ihm, die Berfchiebenheit gehorte ben Umftanden und ber Beit.

"Um nun die bramatische Laufbabn unfere Dichters zu beschließen, haben wir von Eugenien, der naturlicen Tochter, ju reben, wovon bie erfte Abtheilung allein erschienen ift. hier geboren bie Perfonen feinem Land an, feiner Beit, fie beißen Ronig, Bergog, Lochter, Sofmeisterin. Die Sprade übertrifft alles mas ber Dichter volltommenes in diefer Art geleiftet bat. Aber es fcheint, wenn man die naturliche Tochter lieft, daß ber Dichter fein Bedurfniß mehr empfinde fich mitzutheilen, und im Gefühl, daß er alles gefagt habe, nunmehr aufgibt feine Gefühle ju mablen, um fich in Erdachtem zu ergeben. Man mochte fagen, bag er mube, bas menfcliche Leben ferner gu betrachten, nun in einer imagingren Belt leben mochte, mo feine Birflichfeit ibn beschränfte und die er nach Belieben gurechte ruden fonnte.

"Alfo zuruchschauend finden wir, daß der Dichter seine dramatische Laufbahn mit Nachahmung des Birklichen im Gob von Berlichingen anfängt, durch eine falsche Dichtart, ohne sich viel aufzuhalten, durchgeht, wir meinen das bürgerliche Drama, wo das herkömmliche ohne hochsinn dargestellt wird; nun erhebt er sich in Iphigenien und Egmont zu einer Tragodie, welche ideeller als seine ersten Bersuche noch auf der Erde fußt, die er endlich and den Augen verliert und sich in das Reich

Der Phantasien begibt. Es ist munberbar biefer Einbildungstraft zuzusehen, die sich erst is lebbaft mit dem Schauspiel der Welt abgibt, sodann sich nach und nach davon entfernt. Es scheint, Bas die Freude un der Aunst mit der Zeit seihlt über das Sesuhl bichterischer Rachamung gesiegt hibe, daß der Dichter zuledt sich mehr in der Wolftommenheit der Form gestel als in dem Rechthum einer lebendigen Darstellung. Und genau besehen ist die Form im Gob noch nicht entwickelt, sie herrscht schon in Iphigensen, und in der naturlichen Tochter ist sie alles.

"Dles ist die Geschichte bes Cheuters unfere Dichters, und studierte man seinen Geist in andern Dichtarten die er versucht hat, wurde man feicht auf ben verschiedenen Linien die Punkte finden, welche denen, die wir auf der unfern angedeutet haben, entsprechen; man wurde Werther Goggenuber, hermann und Dorothea zur Seite von Iphigenien sinden, und die Wahlverwandtschaften wurden sehr gut als Gegenstad zur natürlichen Löchter gelten.

"Stimmt man und bei, betrachtet man Goethe's literarischen Lebensgang als Reffer seines innern sittlichen Lebens, so wird man einsehen, baß zu bessen Berstündniß nicht eine Uebersehung einzelener Stude erforderlich gewesen, sondern das Sanze seiner theatralischen Arbeiten; man wird fishlen, welches Licht dadurch über diesen Theil seiner Be-

muhungen und feiner übrigen Berte fallen muffe. Dieß ift ber 3med, ben herr Stapfer auf eine mertwurdige Beise erreicht; er hat in einer geistrei= den und ausführlichen Rotiz mit Fulle und Wahl die vorzüglichsten Ereignisse bes Lebens unseres Dichtere gefammelt und gufammengereiht, in Fragmenten aus feinen Memoiren und in einer Ungahl Meberfegungen feiner Teinen Gebichte; biefe Mittel erhellen und vervollständigen fich mechfelemeife. Ihm ift man in diefer Sammlung die Ueberfegung bes Gob, Egmont und Fauft fculbig, bren Stude bes Dichters, welche am fcmerften in unfere Sprache gu übertragen find; herr Stapfer hat fich jedoch talentvoll in blefem Falle bewiefen : benn inbemeer zwischen die Prothwendigfeit etwas fremdiguischeis men und bie Gefahr ineract zu fenn fich geftellt faild, fo hat er muthig bas erfte vorgezogen; aber biefer Reffer, wenn es einer ift, fichert und bie Genauigfeit, melde alle bie berufigen muß, bie vor allen Dingen vom teberfeber forbern, bie Phofio-, gnomie und Charafter bes Autors aberliefert zu feben. Die abrigen Ebeile ber Weberfenung find nach benfetben Principien burchgeführt, und ber Plat in unfern' Bibliotheten ift biefem Werte angewiefen zwifchen bem Shatfpeare bed herrn Guigot und bem Schiffer des herrn Barante."

#### Notice

S U

## la vie et les ouvrages de Goethe

par

#### ALBERT STAPFER

Die dem ersten Theile jener Uebersehung meiner dramatischen Werte vorgesehte Notiz, meine Lebensereignisse und schriftstellerische Lausbahn betressend, durfte ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Acht lassen. Hier gab es mancherlei zu densten und zu bedenken, und zwar im allgemeinsten, über Menschenwesen und Feschick. Das Gewebe unseres Lebens und Wirtens bildet sich aus gar verschiedenen Fäden, indem sich Nothwendiges und Aufälliges, Willfürliches und Nein-Gewolltes, jedes von der verschiedensten Art und oft nicht zu unterscheiden, durcheinander schräft.

Die eigenthumliche Beife, wie der Einzelne sein vergangenes Leben betrachtet, kann daher niemand mit ihm theilen; wie und der Augenblick sonst nicht genügte, so genügen und nun die Jahre nicht, und ba der Abschluß am Ende mit unsern Wunschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Rechnung von keinem sonderlichen Werth: wie denn gerade dadurch die weisesten Menschen verleitet wurden auszusprechen: daß alles eitel sep.

Der Biograph an seiner Stelle ist, als Dritter, gegen ben Mann bem er seine Ausmerksamkeit widmete, entschieden im Bortheil: er halt sich an das Resultat wie es im Ganzen erscheint, geht von da zuruck auf das folgerechte und folgelose Handeln, forscht nach den angewandten Mitteln, dem benutzten Bermögen, den verborgenen Araften, und wenn ihm auch manches Besondere unentdeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allgemeine.

Für alles was sittlich genannt wird gibt es eben so sichere Deutezeichen als für das was wir durch sinnliche Gegenwart erkennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen,' tuchtig zur ergreisen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheisten, dazu gehort augeborner Lact und unausgessetzt leibenschaftlich durchgeführte Uebung.

Ich muniche daß meine Freunde obgedachte Notig lefen mogen. Sie und da wiffen fie es anders, hie und da benten fie anders, aber fie werden mit mir bantbar bewundern, wie der Biograph mit Bohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Berborgene zu entziffern gewußt hat. Ferner ist mermurbig, wie er auf biefem Wege ju geniffer Anfichten über feinen Gegenstand gelangte, die denjenigen in Verwunderung feten der fie vor illlen andern hatte gewinnen follen, und bem fie boch entgangen find, eben weil fie zu nahe lagen.

Jene Recension, beren Auszug wir oben mitgetheilt, sind wir, wie es sich ergibt, eben biesen Bemihungen schuldig. Necension und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworden mich mit mir selbst, meinem Geleisteten und Vollbrachten, wie dem Verfehlten und dem Verfaumten zu beschäftigen.

Bu einer Zelt wo bie Eilboten aller Art aus allen Weitzegenben her immerfort sich freuzen, ist einem seben Strebsamen becht nothig seine Stellung gegen die eigne Nation und gegen die digne Nation und gegen die digne Nation und gegen dien der der Literator alle Ursache seden Welt bes Januelus umgusehen. Der beutsche Schriftseller barf es mit Behagen, denn der allgemeine literarische Consict, der jest im Denten und Dichten alle Rationen hinreißt, war doch zuerst von und angeregt, angestucht, idurchgesämpst, die er sich ringsumber über die Gränzen verbreitete.

Kand id Raum in einer Kortfebung: fo ward ich beffen ermannen was die herren Stapfer, Kane riel. Gnitot mir und meinen Werfen gu Liebe geauch murbe ich Gelegenheit nehmen ben Blick nach Italien ju leiten und bemerkbar ju machen, wie der nun fcon drevfig Jahre bauernde. Candiet amifchen, Classifern und Romantifern fich. immer in neuen Kämpfen wieder: hervorthut: Ritten Mincengo Monti gab ein furggefaßtes Gebicht beraud: Sulla Mitologia, Sermone, Milano 1895. Er führt und ju ben beiteren Grappen ber Gotter und Salbadtter, wie fie den flaren Mes ther, ben glangreichen Boben Griechenlande und Italiens bevollerten, und weif't fodann auf unfer, am Hochgericht um bes Rabes Swindel, bei Mous denlicht tangendes luftiges Gefindel, bin, mobei er: fich freilich febr im Bortheil fuhlt.

Dagegen reste sich Carl Tednich: Fones. Er schrieb. Meditasioni Poeticker Cremona 1825. ein:Gedicht von größerem Umfang, dessen Inhalt jedoch nicht leicht in's Enge, zu bringenist. Der Benfasser behandelt nicht unglinklich die mederne-Ansicht von Umfussung eines weiteren Kreises menschicher Dents und Dichtart; anch er willden innen Sinn; mehr, als den außern befriedigt missen, und vernug die Argumente der Parter zuscher er sich befennt, obwohl etwas duster, doch treund traftvoll vorzutragen.

Monti ftebt auf ber Seite ber griechischen Dy-

thologie und also jener Dichtfunst welche babin strebt, baß ber Einbildungstraft Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werbe, so daß sie sich daram als an einem Wirklichen beschäftigen und erbauen tonne. Alles beruht hier auf allgemeiner gesunder Menschheit, welche sich in verschiedenen abgesonderten Charafteren neben einander als die Totalität einer Welt darstellen soll.

Tebalbi - Fores bagegen tampft für ein freies Walten ber Einbildungstraft, welche mit bestimmten und unbestimmten Gestalten aller Art nach freiem Willen gebaren, sowohl ein gebildetes als ein ungebildetes Geschlecht befriedigen, besonders aber dem, was der Deutsche Gemuth nennt, dem innern Gesühl, worin alle gutartigen Menschen übereinkommen, b. h. also der humanität ganz eigentlich zusagen solle.

Genau betrachtet durfte hier tein Streit sepn: benn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigentlich Menschliche dargebracht, welches immer juleht, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemuthliche bleibt. Nur tommt es darauf an, daß man das Gestalten der dichterischen Figueren vermannichsaltige und sich also dadurch der gerühmten Vortheile bediene, welche ein durch ein paar tausend Jahre erweiterter Gesichtstreis dars bieten mag.

Hier ware nun Raum zu munschen für eine umftanblichere Ausführung, um beiden Partepen ihre Vortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeisen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Classifier, daß die Götter zur Phrase wersden; die Romantifer, daß ihre Productionen zuslest charakterlos erscheinen; wodurch sie sich denn beide im Nichtigen begegnen.

## Aus dem Französischen des Globe.

Mothologie, Hererey, Feerey, was ist benn für ein Unterschied amischen biefen brev Borten? Stellen fie nicht diefelbe Sache, nur unter verschiede nen Geftalten vor? und warum follte man bie eine verwerfen, wenn man bie andere gelten lagt? In ibrer Kindheit baben alle Boller bas Bunderbare geliebt, und in reiferen Jahren bedienten fie fic noch immer gern biefes Mittels zu rubren und zu . gefallen, ob fie gleich lange nicht mehr baran glaubten. Go haben bie Griechen ihre Solle gehabt, ihren Olymp, ihre Eumeniden und die Bermandlungen ihrer Gotter; bie Orientalen batten ihre Genien und Talismane; die Deutschen ihre Bezauberungen und herenmeifter. hat nun Frantreich, weniger als die andern Bolfer mit origina-Ien Bolfeuberlieferungen verfebn, burch gablreiches Borgen und Aneignen die Allgemeinheit diefes Bedürfniffes anerfannt und biefen empfundenen Mangel durch blaue Mahrchen zu erfeten getrach= tet, die gang geruftet aus dem Gebirn ibrer Auto-

ren bervortraten: ift man baburd berechtigt biejenigen zu verachten, welche, reich an eignem Bermidgen, bamit gu muchern beschäftigt finb? Und Magie gegen Magie, fo fceint uns, bas Rictionen, gegrundet auf alten nationalen Aberglauben. wohl folder Mabrden werth find, welche nur jur Unterhaltung von Rindern und Ammen geschaffen waren. Aber Dame Schlenbriane enticheibet gang anders. . Einer wird bie brev vermanfcten Angeln mit bem Gewicht feiner Berachtung nieberbruden, für den' die Siebenmeilenstiefeln des fleinen Dau: merlinge nichts Unftofiges baben. Und ich wieberbole: Diese Bereren, die man bei und fo laderlich finben will, was ift fie benn, als die Mythologie bes Mittelaltere; und im Grunde, bat man benn Urfache, die eine mehr als die andere lächerlich zu finden?

"Aber wendet man ein, an Mothologie sind wir gewöhnt und Zauberep ist und fast unbekannt. Sep es, und es ware nichts darauf zu antworten, wenn Gewöhnung die einzige Regel unfrer Urtheile seyn durfte. Freilich war es also, als die Nationen bei sich so zu sagen eingepfercht waren; da ließe sich begreifen: alles was ein Bolt damals von seinen Begriffen, seinem Glauben entsernte, mußte regellos erscheinen. Ein jedes hatte nur Ein Wahres, Ein Gutes, Ein Schones, das ihm eigen gehörte; und die unbedentendsten Dinge, einmal unter diese Rudrisen geordnet, betrachte-

ten fie als unwandelbar entschieben. Freilich mar dieses die natürliche Kolge jenes Zustandes, und niemanden fiel ein, fich begbalb ju beschmeren; aber beut ju Tage, wo burch eine freiwillig einstimmende Bewegung bie Boller alle Sinderniffe beseitigen und fich mechselsweise zu nabern suchen: beut au Tage, mo die Nationen geneigt find, eine burch die andere sich bestimmen zu laffen, eine Art von Gemeinde von gleichen Intereffen, gleichen Gemobubeiten, ja foggr gleichen Literaturen unter fich zu bilden: da muffen fie, auftatt emige Spot= tereven unter einander ju wechseln, fich einander aus einem bobern Gefichtspuntte anseben und begbalb aus dem fleinen Rreis, in welchem fie fich fo lange berumbrebten, berauszuschreiten ben Ent= folus faffen.

, Es gibt Englander, die nur auf's feste Landtommen, um alles zu tadeln, was nicht buchtablich wie bei ihnen geschieht. Kaum begreifen sie,
daß nicht auch die ganze Welt volltommen deukt
wie sie. Um Freitage sich mit Fastenspeisen begungen, scheint ihnen midermartiger Aberglaubezam Sonntage zu tanzen ein abschenlich Scandal.
Sie stolziren über ihre Bortunste und entrusten
sich von Stiergesechten zu horen. Ohne Gabelu
englischer Fagon schmeckte sein Gericht ihrer Junge,
ihrem Gaumen sein Trank aus andern Caravinen,
als sie in London gewohnt sind. — Ist das nicht,
meine Freunde, völlig die Geschichte der Classifier?

"Diefe Betrachtungen mochten vielleicht gu ernsthaft febeinen für ben Genenkand worauf fie fic bezieben , und gewiß , wenn nur von Obern, wie der Kreifchus, die Rebe ware, so batten wir bergleichen lange Entwickelungen nicht unternom= men: aber bad Borurtheil, bas wir beftreiten, um: fast viel bebeutendere Werte und ein Erzeugniß bes menschlichen Geistes, wie Geethe's Ramt, tann. ibm nicht entgeben. Gibt es nicht viele Menfchen, welche bei bem Gebanken eines Bunbniffes mit bem Teufel, gefühllos werben für bie Schonbeiten biefer erhabenen Droduction? Gie begreifen nicht, wie man über eine folde Unmabrideinlichfeit binauskommen tonne. Und boch find es biefetbigen, welche feit ihrer Ingend ben Maamemnon feine Lochter opfern gesehen, um Kahrwind au erlangen; auch Medeen, wie fie auf geflügeltem Bagen nach ben allerichrectlichften Beichwirungen bavons fliegt. Glauben fie benn mehr an bas Gine gle an bas Anbere? ober tonnte bie Gewohnung, blefe zwepte Natur ber Gemeinheit, vollig über ihre Bernunft fiegen? Und fo murbe benn bae Mabchen von Orleans, begeistert, wirdlich ober im Babn, non jener Seite ein verächtliches Lächeln bervorunfen, und, inbeffen fe Caffaubra's abnungevollen Dropbetenungen aufmertfam auborten, murbe bie Jungfrau, die Metterin von Kraufreich, fie emvdren, wenn man fie. mit ben Karben: barftellte, 1903 mat die gleichzeitige Geschichte fie geschmickt bat.

"Gludlicherweise jedoch werden diese Gesinnungen nicht durchgeben; und, wie bequem es auch sepn mag dem betretengn Pfade zu folgen, ohne rechts und links zu sehen, so sinden wir uns doch in einem Jahrhundert, wo der Blid umsichtig und klar genug werden muß, um über die Gränze zu dringen, welche von der Gewöhnung gezogen worden. Ja, dann werden wir des Guten uns dem mächtigen, wo wir es sinden und unter welcher Sestalt es sich darstellt."

Bemerfung bes Ueberfegers.

Benn und Deutsche in jedem Kall interesfiren muß, ju feben wie ein geiftreicher Frangos gele= gentlich in unfere Literatur hineinblict, fo durfen wir doch nicht allzu ftolz werden über bas Lob, was man une borther von Beit au Beit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbandigfeit unferer Literatur ift jenen lebhaft thatigen Mannern eben will= tommen, welche gegen ben Clafficiemus noch im Streit liegen, da wir une fcon fo ziemlich in dem Stande der Ausgleichung befinden und meiftens wiffen, mas wir von allen Dichtarten aller Beiten und Bolfer zu halten haben. Bemahren wir die langst errungenen Vortheile weislich im Auge. so durfen mir und an der Leidenschaftlichkeit unserer Nachbarn, welche mehr forbern und-jugefteben, als wir felbft, gar mobl ergoben, erbauen und

unfrer unbeftrittenen Borguge genießen. mir-und ferner von ben Ginzelnheiten in oben ge= nannter Beitschrift nicht binreißen, fo ift es bocht intereffant, eine Gefellichaft gebildeter, erfahrner, fluger, geschmadreicher Manner zu bemerken, benen man nicht in allen Capiteln beiguftimmen braucht, um von ihren Ginfichten Bortbeil gu gieben; wie fich denn gegen die mitgetheute Stelle immer noch anführen ließe, daß die griechische DRythologie als bochft gestaltet, als Vertorperung ber tuchtigften reinften Menfcheit, mehr empfohlen au werden verdiene als das bagliche Teufels: und Serenwesen, bas nur in buftern angftlichen Beitlaufen aus verworrener Einbildungstraft fic ent= wideln und in der Befe menschlicher Natur feine Rahrung finben fonnte.

Freilich muß es dem Dichter erlaubt fepn, auch aus einem folden Element Stoff zu seinen Schopfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf teine Beise wird vertummern lassen. Und so haben auch jene freisinnigen Manner, und zu Vortheil und Bergnugen, solchen Talenten die Bahn eröffnet, welche man sonst vollig zuruckgebrangt, vielleicht vernichtet batte.

Daher fügt sich benn, daß die Stapferische Bebersehung meines Faust neu abgedruckt und, von lithographirten Blättern begleitet, nächstens er= scheinen wird. Mit dieser Arbeit ist Herr De La= croix beschäftigt, ein Kunftler, dem man ein ent=

ichiebenes Salent nicht ablängnet: beffen wilbe Urt jedoch', womit er davon Gebrauch macht, bas lingeftim feiner Conceptionen, das Getimmel feiner Compositionen, die Gemaltsamfeit ber Stellungen und die Robbeit des Colorits ich feineswegs billigen will. Debhalb aber ift er eben ber Mann, fich in den Kauft in verfenten und wahrschein: tich Bilber hervorzubringen, an die niemand hatte benfen fonnen. 3mer Probebrude liegen vor und, die auf das Weitere begierig machen. Der eine bavon ftellt bie auf gauberpferben in ber Racht am Sochgericht vorbeiftuemenden Befellen bar, wo, bei aller ber entsetlichen Gile, Kauft's ungeftume neugierige Frage und eine rubig abweisende Antmort bee Bofen gar mohl ausgebrudt find; ber undere, wo ber in Auerbach's Reller auf ben Boden ftremende Sollenwein flammend aufschlägt und eine febr darafteriftisch bewegte Gefellschaft von unten mit angklichen Lichtern und Wiberfcheinen fichtbar macht.

Beide Blatter find zwar bloß flachtige Stizzen, etwas roh behandelt, aber voll Geift, Anddruck und auf gewaltigen Effect angelegt. Wahrschein-lich gelingen bem Kunstler die übrigen withen ahmungsvollen und seltsamen Situationen gleichfalls, und wenn er sich dem Zärtern auf iegend eine Weise zu sigen verstehe, so haben wir ein wunders sames, in jenes parodore Gedicht harmonisch einszeisendes Kunswert nächstens zu erwarten.

## La Guzla, poésies illyriques. Paris 3827.

Eine bei'm erften Anblid auffallende, bei naberer Betrachtung problematifche Erfcheinung.

Es ift noch nicht lange ber, daß bie Frangofen mit-Lebhaftigleit und Reigung bie Dichtarten ber Auslander ergriffen und ihnen gewisse Rechte innerhalb des asthetischen Kreifes zugestanden haben. Es ift gleichfalls erft furge Beit, daß fie fich in ib= ren Productionen auch ausländischer Formen gu bedienen geneigt werben. Aber bas Allerneufte und Wundersamfte mochte benn boch fevn, bag fie fogar unter ber Maste frember Nationen auftreten . und und in geiftreichem Scherz burth untergefcho= Dene Werte, auf Die angenehmfte Weise gum Beften haben, indem wir ein problematifches Werk erft als ein fremdes Original ergoblich und bewun= bernsmurdig finden, fodann aber, nach der Ent= bedung, und abermale und auf's Reue an bem gewandten Salent erfrenen, bas zu folden eruften Soerzen fic geneigt erwies.

Denn gewiß, man tann feinen Antheil an einer ausländischen Dicht: und Sinnesart nicht befefer ausbrücken, als wenn man fich berfelben durch Ueberseben und Nachbilben angunabern fuct.

Wir wurben aufmerkfam, baf in bem Worte Guzla ber Name Gazul verborgen liegt, und jene verkappte spanische schauspielerische Sigennerin kam und in die Gedanken, die und vor einiger Zeit so liebenswurdig zum Besten hatte. Auch blieben deßt halb angestellte Nachforschungen nicht unbelohnt: diese Gedichte sollten dalmatischen Bolkerschaften abgehorcht, besonders aber einem dortigen Hpacinthe Maglanowich angeborig sepu.

Es hat von jeher in ber Aunst dieser fromme Betrug gegolten, baß wenn irgend etwas großen Beisall erhielt, man durch Fortsehungen, zwepte Theile, oder soustig Angeschloffenes, Aussehn erregen, Zustimmung gewinnen wollte und dadurch ein erstgetauschtes Publicum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erbob.

Welcher Freund alter Mungfunde macht fich nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten gut sammeln, um an der tauschenden Nachbildung fein Gefühl für die Originale immer mehr zu schärfen?

herr Merimee wirb es uns also nicht veragen, wenn wir ihn als ben Berfaffer bes Theaters der Clara Gagul und ber Gugla hiemit

erklaren und sogar ersuchen, uns mit bergleichen eingeschwärzten Aindern, wenn es ihm irgend besliebt, aufe Neue zu ergoben.

Auch er gehort zu ben jungen franzolischen Inbependenten, welche sich eigne Pfade suchen, wown die feinen wohl mit zu den anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts festseten, sondern ein schones heiteres Kalent an Segenständen und Konweisen maucher Art üben und ausbilden will.

Bet diefer Guzla jedoch burfen wir eine Bemertung nicht jurudhalten: Der Dichter vermeibet im heitern und Selben = Styl mit feinen Bor= . gangern ju wetteifern; ftatt jene berbe, mitunter grausame, ja grausenhafte Thatigfeit gemaltig barzustellen, ruft er, als ein mahrer Roman: titer, bas Gespensterhafteste hervor; icon feine Localitaten wirten jum Schauern: nachtliche Rir= den, Rirdhofe, Rreuzwege, Ginfieblerhutten, Felfen und FeleHufte umfangen ben Sorer ab= nungevoll, und nun erscheinen baufig furg Berftorbene brobend und erschredend, Borgefichte beangstigenb, als Gestalten, als glammchen angies bend und wintend; ber grafliche Bampprismus mit allem feinem Gefolge, die fchadlichen Ginwirkungen eines bösartigen Auges, wovon die gräulichsten, mit boppeltem Augenstern, bochlich ges fürchtet werben, genug, bie allerwiderwärtigsten Gegenstände. Doch muffen wir bei allem dem unferm

Weisaffer Gerechtigkeit wiberfuhren laffen, daß er keine Wibe gefpart, in diesem Areise einsbeimisch zu werden, duß er bei seiner Arbeit sich gehörig und umsichtig benahm und die obwaltenden Motive zu erschöpfen trachtete.

# Le Tasse,

drame historique en cinq actes,
\_ par M. Almeandes Dival.

Ein auf dem Thöatro frangais, det ersten und eine entschiedene Oberhetrschaft behauptenden Buhne, vorgestelltes, mit Beisall ermidertes, neues Stüd erregt die Ausmerkamteit der ganzen Nation, und die skunntlichen Journalisten versehlen nicht, jeder in feiner Art, davon Nechenschaft zu geden. Man gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goethe'schen Lasse sep; nur über den Werth und das Verhaltniß dieser beiden Beatsbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Jourmal die Commerce brieft sich durcher solgenders maßen aus:

"Das beutsche Stud ift talt und ohne Intereffe; es enthalt eine Foige geistreicher Gesprüche, in welchen bie romanhaftesten Sefiniumgen entwidelt und mit Annst entfaltet find, beren Eintbnigfeit und aber gang unerträglich scheint. Es ift eine

fittlich meinerliche Galbaberen (du marivaudage en larmes), boch bemerkt man febr gut gezeichnete Charaftere, wenn man ben bes Taffo ausnimmt, ben ber Berfaffer als eine Art Befeffenen (maniaque) vorgestellt bat. Die Scene, in welcher Taffo einen mißgunstigen hofmann herausfordert ift febr foon, obgleich ein wenig ju lang. Die Lie= bedertlarung ift gleichfalls mertwurbig burch bie Barme ber Empfindungen und ben poetischen Mus= ` brud. Aber wir wiederholen: Taffo, als Seld die= fes Drama's, ift vollig entstellt, wir sehen nicht mehr ben begeifterten Dichter, beffen Einbilbungs= fraft die heroischen Goftalten Tancred's und Rinald's erschuf, ihn ber burch feinen Muth und bie Schonheit feines Genie's gleich befannt mar. Sier ift es ein verbrieflicher franter Geift, ber überall nur Feinde fieht, unfahig fich ju betragen, bas Spielwert eines Sofmanus, ber ihn zugleich um bie Gunft bes Rurften und die Theilnahme Eleono= rend ju bringen weiß, und ben er boch gulest um Sous und Freundschaft auruft. Freilich erniedrigt fich Taffo auf diese Beise nur in augenblicklichem Wahnsinn, aber mit diesem Jug endigt ber Deutsche fein Schaufpiel. Rury es ift und, wir betennen, unmöglich gewesen, feinen Gebanten au begreifen, nod meniger bier eine Entwidlung ju finden.

"herr Duval ift viel beffer begeistert und befonderd viel kuhner. Laffo wird von Eleonoren geliebt; er hat zwep Rivale, einen herzog von Mantua, ber nicht erscheint, welchem aber die Prinzessen verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eisersüchtig als Liebhaber und Hofmann; er überrascht den Tasso im Augenblick als dieser, nach einer der belebtesten Scenen, die Hand der Prinzessin kist. Sogleich ist der Herzog von der Werwegenheit des Dichters unterrichtet; dieser glaubt sich verloren, aber Eleonore wendet das Ungewitter ab. Die beiden Rivale begegnen sich bald. Tasso, von Belmonte beleidigt, zieht den Degen um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwassnen will. Tasso verweigert's, besennt seinen Fehler, in dem Schlosbezirk den Degen gezogen zu haben, aber nur Eleonoren will er ihn einhändigen.

"Man führt ihn in's Gefängniß; der Fehler ben er beging ist nicht schwer, nder eine Unflugheit wird zunächst größere Schuld auf ihn häusen. Eteonore dringt in's Gefängniß und da, von ihrer Leidenschaft mißgeleitet, verspricht sie ihrem Geliebten mit ihm zu sliehen; sie empfängt seinen Ring als Beichen der Treue. Belmonte überrascht sie noch einmal; der Herzog selbst kommt dazu, und wüthend, wie man es denken kann, schwort er, den Dichter für die übrige Lebenszeit einzusperren, wenn Eleonore nicht verspricht, ihn zu vergessen und den Herzog von Mantua zu heirathen. Unter diesem letten Ungluck unterliegt Lasso's Vernunft; von zewaltsamem Wahnsinn ergriffen irrt er im Palast

umber, indes man alles zur Berladung det Kriuzgessin vordereitet. Bald bricht seine Berzweislung aus, hald wähnt er, diese Austalten gesten seines eignen Berheirathung, und er überläst sich einer grängenlosen Freude. In diesem Augendlick meldet man, das der Papst ihm die Ehre des Ariumphoder Dichtenkrönung auf dem Capitol zugetheilt habe. So viel vorschiedenen Aufrezungen jedoch kann der Unglädliche nicht widerstehen; er verscheides, dem Ramen Eleonore auf dem Lippan.

"Dieses Drama, in wolchem einige gludliche Rachahmungen bes beutschen Studes bemerklich find, hat fich eines glanzenden Beifalls erfrent u. f. m."

Im Globs behandelt der Referent dieses Stud sehr aussuhrlich, und indem er die in dem Gegenstund liegenden Motive umfändlich vorsährt, bestund liegenden Motive umfändlich vorsährt, bestund liegenden der Antonieren hat nach Stud ein bisterisches nonne, den vierten Art nach Galerno, den fünsten unch Mom versehen sollen. Nachdem er sich auf diese Weise als Gogner zwep unnüher Einheiten bekannt, sährt er solgendersmaßen sorte

"Aber angegeben, daß unfer Parterre die Theatervormandlungen ungern vermehrt sehan wirde; augegeban, daß es die Geschichte eines gauzen Labens nicht verfolgen mag, daß es, mie Bannaparte sagt, nur Eine Krise haben will,

gut! so versieht dann auch eine solche Arise zu mahlen, zu entwickeln, zu mahlen wie sie vorzegaugen, vensteht besandere, euch in ihrer Gränze zu halsen, und so werdet ihr in den Notiven, die sie euch enbietet, genugsams Mittel Anden, ohne Fabeln drein zu mischen; und wenn ihr z. B. Rasso's Liebe zu Elepnoren und seinen Ansenthalt in Ferrara schildern molltet, so beschränkt euch in diesen Andmen. Die Ausgabe ist nach weit: genug, noch reich ganus au Situationan und Poripetien. Das Scheis den und die Abreise nach Kam sud eine schon hinlängliche dramatische Astastupphe.

"Dies bat ber bentiche Dichten empfunden und. ob er fich gleich nicht aller Bortheile bebient bat. von benen wir einen Begriff zu geben verftichten. ob er fich gleichfam millfürlich alle Schilberung anberer Sitten unterfagt bat, alle beileufigen Gce nen: forbat ibm bad bie Entwickung bed fowere finnigen Mifterquens, bet einzige Contraft ber hichterifden Einbildungefraft und bes Sofgeiftes. au funf Acten bingereicht: funf Acte freilich, welche nur für den Philosophen, oder einen ausgesuchten Borfagl genugfame Kulle baben. Sier finden wir ein genaues und tiefes Studium, bas vielleicht ber Menge nicht bemerklich mare, bas aber unfer franabfifder Dichter gar leicht mit glangenben und polismäßigen Stidereven batte ausschmuden fonnen, ohne ber Beschichte bie minbefte Bewalt angutbun.

", Wielleicht hat man nicht genug gu fcagen gewußt, mas an Boefie und Bahrheit in Goathe's Drama fich findet; burd bas Ganze athmet Taffo's Geift, und von Beit gu Beit entwideln fich Boblgeruche Italiens, welche entzuden. Die erfte Scene, wo die Pringeffin und ihre Freundin fich in ben Garten von Belriguardo unterhalten, ift von einer Melancholie burchgoffen, wie vom Balfamhauch der Blumen bei der ersten Krühlingssonne. Diese Baine, diese Aranze, für Birgil und Ariost geflochten, die Vertraulichteit amerer jungen Frauen uber Studien, Geschmad und Reigungen; bie poefifce Erbebung bei'm Anblic ber Natur ! Taffo's Rame und Andenten, Die fich überall einmifchen, bie neugierigen aber garten Forschungen, die eine jede in dem Bergen ihrer Freundin versucht: ift bief nicht eine Scene aus ber Matur, und wie fcon bereitet fie was folgt, wie führt fie uns jugleich in die Ideenwelt, in welcher ber wunderbare Mann lebt, welder die Hauptperson bes Drama's werden foll?"

Die Mittheilungen, die ich aus französischen Beitblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Abssicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern, ich bezwede ein Höheres, worauf ich vorläusig hindeuten will. Ueberall hort und lieft man von dem Borschreiten des Menschengeschlechts, von den weiteren Aussichten der Welt- und Menschen-Berhältnisse. Wie es auch im Sanzen hiemit beschaffen sern

stein mag, welches zu untersuchen und naher zu bestimment nicht meines Amts ist, will ich boch von
meiner Seite meine Freunde aufmertsam machen,
baß ich überzengt sep, es bilbe sich eine allgemeine Beltliteratur, worin und Deutschen eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ist. Alle Nationen
schauen sich nach und um, sie loben, sie tadeln,
nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstelien, verstehen oder misverstehen und, erdsnen oder
verschließen ihre Herzen: dieß alles muffen wir
gleichmuthig aufnehmen, indem und das Ganze
von großem Werth ist.

Erfahren wir ja bas Gleiche von unsern eignen Landsleuten, und warum sollten die Nationen unster sich einig sepn, wenn die Mitburger nicht mit einander übereinzukommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen voraus, sie werden und immer mehr schähen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns dorgten ohne Dank, und und benuhten ohne Anerskennung.

Die aber die militarisch = physische Kraft einer Nation aus ihrer innern Einheit sich entwidelt, so muß auch die sittlich-asthetische aus einer ahnlichen Uebereinstimmung nach und nach hervorgehen. Dieses kann aber nur durch die Zeit bewirkt wersden. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitarbeitender zurud, und beobachte, wie sich, wo nicht aus widerstreitenden doch heterogenen Elementen, eine deuts

fce Literatur zusammenstellt, die eigentlich nur dadurch eine wird, daß sie in Einer Sprache verfaßt ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und La-lenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Junere des Bolts zu Lage fordert.

## Bezüge nach außen.

Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei der gegenswärtigen höchst bewegten Epoche und durchans ersleichterter Communication eine Weltliteratur baldigft zu hoffen sep, haben unsere westlichen Nachsbarn, welche allerdings hiezu Großes wirken durfsten, beisalig aufgenommen und sich folgendermaßen darüber geäußert.

### Le Globe. Tom. V. Mr. 91.

"Furwahr, eine jede Nation, wenn die Reihe an sie kommt, fühlt jenes Anziehen, welches, wie die Anziehungskraft der physischen Korper, eine gegen die andere hipreist und in der Folge alle die Geschlechter aus welchen die Menschheit besteht, in einer allgemeinen Harmonie vereinigen wird. Freislich ist das Bestreben der Gelehrten, sich einander zu verstehen und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs neu, und die lateinische Sprache diente vormals auf eine bewundernswürdige Weise zu diesem Zwede. Aber wie sie sich auch bemühten,

fo bewirkten bie Schranken, woburch bie Bolker getrennt wurden, auch eine Trennung unter ihnen, und icabeten ihrem geistigen Berfebr. Gelbit bas Bertzeug beffen fie fic bedienten tonnte nur einer gewiffen Ibeenfolge genugen, fo baß fie fich gleich= fam nur burch die Jutelligeng berührten, auftatt gegenwartig burch bas Berg und bie Doeffe. Die Reisen, das Studium ber Sprachen, bie periodifche Literatur haben bie Stelle jener allgemeinen Sprace eingenommen und beftätigen übereinstimmend viel innigere Berhältniffe, als jene niemals bereiten tonnte. Sogar bie Rationen, die fich vorzüglich mit Gewerb und Sanbel abgeben, beschäftigen fic am meiften mit biefem Ibeenwechfel. England, besten innere Bewegung so geof, besten Leben so thatig ift, daß es fceint, es fonne nichts anbres ftubiren ale fich felbst, zeigt in biefem Augenblick ein Symptom biefes Beburfniffes, fich nach außen zu verbreiten und seinen Horizont zu erweitern; seine Um = und Uebersichten (Reviews), an die man bieber gewöhnt mar, find ihnen nicht genug; zwep neue Beitschriften, besonbers fremben Literaturen gewidmet, follen jusammenwirtend regelmäßig ausgegeben merben."

Bon ber ersten, The Foreign Quarterly Review, sind zwep Bande in unsern Sanden, den britten erwarten wir zunächt und werden im Laufe dieser Blatter öfters auf die Ansichten der bedeutenden Männer zurücklehren, die ihre Theilnahme an fremben Literaturen fo einfichtig ale thatig beweifen.

Buvorderst aber muffen wir gestehen, daß es und ein heiteres Lächeln abgewann als wir, gerade am Ende des alten Jahred, schon die mehr als brepfig deutsche Taschendicher in einem englischen Journal angezeigt fanden, zwar nicht recensirt, aber doch mit einigen eigenthumlichen Bemertungen.

Es ist erfreulich, daß unsere Exhibitionen ber Art auch drüben Beifall und Absat finden, indem wir schon genothigt sind auch die dortigen gleichmäßigen Productionen fitr guted Geld anzuschaffen; es wird sich nach und nach bemerken lassen ob die Bilance dieses Verkehrs für uns günstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte boch an jene ersten augenfällig beiteren fich ungesaumt anschliefen. Eine jede Literatur ennupirt sich zuleht in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder aufgefrischt wird. Belder Natursorscher erfreut sich nicht der Bunderdinge, die er durch Spiegelung hervorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein jeder schon, wenn auch unbewußt, an sich selbst erfahren und wird, sobald er erst ausmertt, fassen

und begreifen wie viel er ihr im Leben gu feiner's Bildung foulbig geworben.

### Ein Gleichnifs.

Jüngst pflückt' ich einen Wiesenstraus, Trug ihn gedankenvoll nach Haus; Da hatten von der warmen Hand Die Kronen sich alle sur Erde gewandt. Ich setzte sie in frisches Glas; Und welch ein Wunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und allzusammen so gesund Als stünden sie noch auf Muttergrund.

So war mir's als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

## Englisches Schauspiel in Paris.

Mir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch ju gablen babe, tonnen feit funfzig Jahren ben unbezwinglichen Shaffpeare nicht los werben. Nach unserer grundlichen Verfahrungsweise suchen wir in feine Befenheit einzubringen; wir gefteben gerne bem Stoff, ben Gegenstanben feiner Dichtung allen Werth und Gehalt au; wir trachten feine Bebanblungeart ju entwideln, ihrem Gange ju folgen, die Charaftere zu enthullen und scheinen mit aller Bemubung boch nicht gum Biele gu gelangen. Reulich fogar hatte fich zugetragen, baß wir und ju einer entichieben retrograden Bewegung verleiten ließen, indem wir Lady Macbeth als eine liebevolle Gattin zu constituiren unternahmen. Sollte aber eben bieraus nicht beutlich hervorgeben, bağ wir ben Rreis icon burchlaufen baben, inbem und bie Babrbeit anwidert, ber Irrtbum aber willtommen erideint?

Unfere meftlichen Nachbarn bagegen, lebenbig= praftifchen Sinnes, verfahren hierin gang anders, Sie genießen gegenwartig des Gluds die vorzuglichsten englischen Schauspieler, in den berühmtesten, beliebtesten Studen, nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eignem Grund und Boden, wodurch sie gegen das Fremde in den wichtigen Bortheil geseht sind, daß ihnen der heimische Maaßstab zur Sand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Borurtheile beseitigend, mit Geistesfreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einem wahrhaft überschauenden Urtheil die sicherste Gelegenheit gibt,

Um die Wesenheit des Dichters und seiner Dichtung, welche doch niemand ergründen wird, filmwern sie sich nicht; sie achten auf die Wirfung, worauf denn doch eigentlich alles antommt, und indem sie die Absicht haben solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit was seder Auschauer empsindet, empfinden sollte, wenn er sich auch dessen nicht genugsam bewußt wurde.

### Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

"hamlet ist endlich auf der franzasischen Bubpe in seiner ganzen Mahrheit erschiepen und mit allgemeinem Beisall ausgenommen worden. Selbst 
biesenigen, denen die Schwierigkeiten der Sprache 
eine Menge Schönheiten nicht mit empfinden liefen, welche der Ausbruck darbietet, hielten sich an 
die handlung, und empfanden so Vergungen als 
Aubrung von diesem originalen Drama, hamlet

erregt unfre Theilnahme wie er auffritt; faum ist er angefündigt so verlangt man nach ihm; faum hat er sich gezeigt, so ist man tausenhfältig an ihn gelnüpft, man mochte ihn nicht wieder loslassen. Es ift eine außerordentliche Seele, deren Seltsamfeit allein und schon auffallen wirde. Wer wünschte nicht zu wissen was alles für wunderliche Sedansen und unvorgesehene Handlungen sich daraus entwickln werden; wer ware nicht neugierig die Seheimnisse derselben zu erforschen und ihren Bewegungen zu solgen; denn da ist etwas zu sehen was man nicht überall antrifft. Hier ist die Menscheit zu studien in diesem so munderlichen und doch so wahren Herzen.

Aber diese Seele ist gugleich von dem rechtmäßigsten und größesten Schmerz erfüllt, von abscheulichen Ahnungen und Wermuthungen; sie ist zärtlich, traurig, großmuthig und traftthätig. Alles das rührt und erregt ein lebendiges Mitgefühl. Sein Glaube an die Schattenerscheinung seines Vaters, seiner Rache Bedursnis, das Mittel das er ausdenkt sie zu stillen, die Nolle des Khoren, die er mit überlegtester Feinheit, Geist, Schmerz und haß durchsührt, — nichts ist daran was einen ermüdet. Ohne Muhe laßt ihr euch ein in alle die Zustände die er durchwandert: sein verschiedenes Begegnen mit Polonius, worin sich so viel scheinbar Komisches auf einem Untergrunde von so viel Eraurigem und Vitterm hervorthut; die Scene bes Shauspiels, worin er die wundersamste Kunst beweis't in wahrhafter Feinheit und verstelltem Wahnsinn, von innigster Wurde und angenommenem
Frahenhaftem; diese strenge furchtbare Untersuchung,
die er mit unverschnlicher Ausmertsamteit, unter
dußerlichem Spielen und Kindereven eines Wahnsinnigen durchsuhrt; die offenbarste Verlehung unsers Theaterdecorums,—da ware denn doch wohl für
unser Publicum genugsamer Anlaß gewesen, Anstoß
zu nehmen, hatbe es nicht gefühlt: allen diesen
Formen, allen diesen Ereignissen liege die Entwickelung eines im höchsten Sinne dramatischen
Ebarakters zu Grunde."

## Französisches Schauspiel in Berlin.

Menn wir oben englische Schauspieler in Paris fanden und gegenwärtig franzöfische in Berlin antreffen, fo bemerten wir in beiden gallen boch ei= nigen Unterschied. In ber Parifer Ronigeftabt treten bie vorzüglichsten Schauspieler Englands in bedeutenben Gaftftuden nur für eine tutze Beit auf; in ber Berliner ift einer bestimmten Gefellicaft ein unbestimmter langerer Aufenthalt gegonnt. Wenn jene fic auf alle Weife hervorzuthun gebrangt faben, fo baben biefe den Bortbeil, in einer Folge ihre Fähigkeiten zu entwickeln; und es mag ihnen. auf jeben gall bis auf einen gemiffen Grad gelingen, da die frangofischen Rünftler durch berkomm= liche Ueberlieferung begunftigt, durch eine gewiffe geschmadvolle Einheit gefordert, gang eigenthum= licher Bortheile fich ju erfreuen haben. Doch ba= von fann hier nicht die Rede fepn; dieg bleibt dem Berliner Dublicum, ben bortigen Geniegenben und Urtheilenden unheim gegeben. Was uns aber außerdem bemerklich icheint, ift, daß wie die Englander in Frankreich, fo die Frangofen in Deutschland fich einiger Opposition ju befahren hatten, und lettere baber fich einen Sachwalter mitgebracht

oder ihn an Ort und Stelle sogleich gefunden haben. Nicht misbilligen können wir nun, wenn diefer das Unbill bemerkt und rügt, womit man vor
einigen Jahren in Deutschland Molieren verlehte.
Mögen sich doch die fremden Nationen bei dieser Gelegenheit sagen, daß der Deutsche, so rechtlich und gutmuthig er auch sonst sep, noch menchmal launische Anwandlungen von Ungerechtigkeit habe, die er denn ganz undemunden, als muße dus so sepn, an Fremden wie en Laudeleuten ausübt. Dergleichen geht jedoch meist ganz ohne Widerspruch hin; das Falsche kann sogar eine Zeit lang enrstren, die sich endlich das Wahre herstellt, man weiß nicht wie.

Moge das also thustig wie bisher geschen; wir ergreisen diese Gelegenheit, um unsve herzenst und Glaubens-Meinung ausgusprechen: das wenn eine mal Kombbie sepn soll, unter denen welche sich darin übten und hervorthaten, Moliere in die erste Classe und an einen vorziglichen Ortzu sehen sein. Denn was kann man mehr von einem Aunsteller sagen, als das vorzägliches Naturell, forgsälzige Ausbildung und gewandte Anwell, forgsälzige Ausbildung und gewandte Anwell, soch ihm zur vollsommensten Harmonie igelangten. Dieß Zeugniß geben ihm schon über ein Jahrhundert seine Stücke, die ja noch, obschon seiner persönlichen Darstellung entbehrend, die talentvolkten, geistzreichsen Kunstler aufregen, ihnen durch frische Lesbendigung genng zu thun.

## Histoire

de la vie et des ouvrages de Mozaras par J. Targunnav. Paris 1828.

Genanntes Mert verdient von allen mahren Literaturfreunden aufmerkfam gelesen zu werden, ins bem es und naher an die Eigenschaften und Eigenheiten eines vorzüglichen Mannes heranführt. Seinen entschiedenen Freunden wird es auch willsommen senn, ob sie gleich desselben, um ihn hoch zu schähen, kaum bedurften, da er sich dem aufmerksamen Beobachter in seinen Werken genugsam offenbart.

Ernftlich beschaue man den Misanthrop und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollstommener und liebenswürdiger dargestellt habe. Wir mochten gern Inhalt und Behandlung dieses Stuck tragisch nennen; einen solchen Eindruck hat es wenigstens jederzeit bei uns zurückgelassen, weil dasjenige vor Blid und Geist gebracht wird, was uns oft selbst zur Verzweislung bringt, und wie ihn aus der Welt jagen möchte.

Hier ftellt sich ber reine Mensch bar, welcher bei gewonnener großer Bilbung boch natürlich geblieben ist, und wie mit sich, so auch mit andern, nur gar zu gern wahr und gründlich seyn möchte; wir sehn ihn aber im Constict mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Flachheit nicht umbergeben kann.

Segen einen solden ist Timon ein blof tomisches Sujet, und ich wunschte wohl, bas ein geistreicher Dichter einen solden Phantasten darstellte, der sich immersort an der Welt betrugt, und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen batte.

## Richelieu

ou la journée des Dupes, comédie historique par La Mancian.

Genanntes Stud war icon 1804 bei dem erften franzofischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig verhindert, da es denn im Drud hervortritt, und gar mohl verdient, daß wir uns mit ihm beschäftigen.

Es ist mohl keine Frage, daß uns bei demfelben der Lartuffe einfallen muffe, der sich aber zu Richeslien verhält wie die Burzel zum Cubus. Letterer ist ein potenziirter Lartuffe; bloß in diesem Sinne darf man eine Bergleichung wagen, und wir unternehmen es, wär' es auch nur einiges Rutsliche beiläusig zu lagen.

Der Lartuffe des Molière erregt haß, es ift ein verbrecherischer Menich, der Frommigteit und Sitte beuchelt, um eine burgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; deshalb uns denn auch der polizepliche Ausgang willfommen ericheinet. Bemerte man, wie und warum in den neue-

sten Zeiten eben bieses Stud hervorgerusen und hervorgehoben ward. Es geschah, weil man es zum Nachtheil einer Elasse Menschen deuten konnte, bie, im Stillen wirksam, bem Staats-Haushalt schild zu werden drohte. Sehe man genan hin, so wird man sinden, daß Kindswege das genial-asthetische Verdieut aufgefaßt und beisällig aufgenommen wurde, es war eine gehässige Gegenwirkung, Partepen regten sich gegen einander, die eine wollte schaden, die andere sich decen; es war der immer lebendige Stoss, der, durch kunstlerisch kluge Beshandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Gans anbere mit Ricelien. Diefer bat feine Bofen Abfichten, die feine ift vielmehr bocht loblich; er regiert, et will am Regiment bleiben, weil et einfieht, daß unter allen Mitlebenben niemand es au flibren im Stande fen. Durch ibn wirb nies mand beschäbigt, ber König finbet fich gefichert gegen aufore und innere Feinde; freilich ift beibes nicht immer mit gelinden, allgefälligen Mitteln gu Demirten. Die auswärtigen Bezige merben latenifc boch binreidend angebeutet; die innern Ras milienverhaltniffe find es, die, auf einer fo boben Megion, mit Seiterfeit behandelt, une in einem fortwährenben genugfamen Lächeln erhalten, weldes vielleicht nie in ein Lachen, wohl aber oft in einen entichiebenen Beifall ausbricht. Der Ronig bebarf eines folden Rathgebers, er fühlt es, er folgt ibm; nur bag er burch bie fortfturmenben fdwan=

fomankenden Bogen der Leidenschaften, Belleitäten und Intriguen seiner Umgebungen augenblicktich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider den Cardinal Berfcmornen find burchaus von ber Art, bag ber Lefer fein Butrauen au ihnen fast; er murbe auf feine Beife ihre Darten ergreifen, wie er boch fonft mohl in Schauspie-Ien biefer Art auf der Seite ber Unaufriebenen au fepn beliebt; vielmehr pflichtet er immer dem Cardinal bei, an dem er fich nicht geirrt hat, benn bas Stud endigt vollig befriedigend: bie Bugel bes Regimente bleiben in-den Sanden, die fie bieber gludlich geführt; ber Ronig ift feiner boben Burbe ficher, und felbit bie Uebrigen, die man bier als laderlich bintergangene Aprile:Rarren (Dupes) begeichnet, tonnten febr aufrieden fenn, wenn fie einzuseben verftunden, daß, mar' ibr Dlan gelungen, fie fich in bem Augenblid unter einander ent= ament, und burd unbezwingliche Leidenschaft, Un= aulanglichfeit, Gelbitfucht und Leichtfinn fich und zugleich bas Konigthum zu Grunde gerichtet batten.

Und fo fteht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhaupt und besonders die franzefische interessirt, werde fich an den Charafteren und bem Bechselwirfen berfelben, an dem musterhaften Sange des Stude, an dem durchwaltenden Intereffe, selbst in den Auftritten die zur Einleitung dienen, und endlich an den aus dem Ganzen sich hervorhebenden hauptscenen wahrhaft ergoben. Bu

Vedanern möchte nur seyn, baß bieses Stud nicht leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten wo man es versteht, wird es versänglich erscheinen, und wo man es nicht versteht, wird das eigent- liche, mahre, grundliche Interesse ermangeln.

## Französisches Haupttheater.

Es war liblich und der Sache angemeffen, daß man in Paris, wo so viele Theater neben einander ber bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten classischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedanke nicht richtig, der Borsat nicht lobenswürdig gewesen, wie hätte die Ausübung so lange lebendigen Beisall gefunden?

Deffen ungeachtet fühlte man, obgleich erst nach anderthalb Jahrhunderten, daß man, einen engen Kreis immer mehr verengend, Aufmerksamkeit und Autheil nicht fernerhin erhalten konnte, besonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Buhne verließ, das bisher eigentlich jene herkommlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer neu zu erschaffen wüßte. So war denn zuleht Talma ganz eigentlich der Kloben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten murde.

Talma gehört nun gang eigentlich ber neuften Bett an; fein Beftreben mar, bas Innerlichte

bes Menschen vorzustellen. Mit welchem leibenschaftlichen Drang war er nicht bemüht jenes hypochonbrische Stud auszubilden, das in der arabischen Buste spielt, um Sefühle und Gesinzungen auszudrucken, die einer solchen Dede gemäß wären.

Bir felbft maren Beuge, mit welchem Glud er fich in eine Eprannenseele einzugeisten trachtete; eine bosartige heuchlerifche Gewaltthatigfeit ausgubruden gelang ibm gum beften. Doch mar es ibm zulest am Nero nicht genug; man lese, wie er fich mit einem Liber bes Chenier zu identificiren fucte, und man wird gang bas Peinliche bes Romanticismus barin finden. Beil aber biedurch das eigentlich Heroische, das fich in republicanifchem Conflict, wie bei Corneille; als Bebrangnif in hoberen Standen, wie bei Racine; ober in großen Beltbegebenheiten, wie fie Boltaire bebanbelt, am fraftigften bervorthut, nach und nach verloren ging und eine gewiffe fentimentale Junerlichkeit bagegen fich einschmeichelte: fo folgte barans, bag man fich nach einer freiern Chatigleit umfab und ein wirklich gegenständliches geschichtliches Intereffe wieder auf das Theater ju bringen tractete.

### Melteres Bertommen.

Der Frangos mill nur "Eine Rrife." Die: fes einfichtige Wort Napoleone beutet babin, baß

die Nation an eine gewiffe einfache, abgefchloffene, leicht fasliche Darftellung auf dem Theater ge= mobnt mar: man fonnte es eine Etiquette nennen, von der man-fic nicht entfernen wollte, weil man fie awar beengend, aber boch in einem gewiffen Sinne bequem fand. Der lebhafte, burch und durch felbstliebige Kranzos fann feine Reigung für eine gewiffe Aristofratie nicht aufgeben. Und in biesem Sinne bing er an ber alten Anstalt, erbielt benfelbigen Refvect vor feinem Achill und Aga= memnon wie vor ben eblen Kamiliennamen, bie ibm feine Geschichte rubmlich vor die Ohren brachte. Es war eine Art von Cultus im Theater ju fiben, als mentaler Souffleur die befannten Stude amifden ben Babnen zu murmeln und bei biefer from= men Sandlung ju vergeffen, daß man fich von Bergen ennunire.

#### Uebergang.

Der Drang, etwas Bedeutenberes, größere Weltcharattere, Universalereignisse auf den Brettern zu sehen, mußte jedoch in der neuern Zeit rege werden. Wer die Revolution überlebt hat, fühlt sich in die Geschichte hineingetrieben; er sieht im Gegenwärtigen das Vergangene mit frischem, die fermsten Gegenstände heranziehendem Blick. Indeß wir Deutschen noch immer den Conslict zwischen Patriciern und Zunstmännern nicht los werden, ob er gleich in unsern constitutionellen Staa-

ten, wo jeder an feinem Plate fich wohlfunig und tuchtig beweifen tann, langft beschwichtigt und aufgehoben ift, geben jeue in ihre altere, freilich durch Menschen und Begebenheiten hochst bedeutenbe Geschichte zurud, und suchen die abgeschiedenen Gestalten auf's Theater hervorzuzaubern.

#### Renere Berfuche.

Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, sonbern man dramatisirt erst die Geschichte nach Bequemlichleit, und zwar kühn genug, von der ältesten bis zur neusten Zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches dergleichen Bearbeitungen ignoriren. Hievon bezeichnen wir: La journée des barricades, les états de Blois, welchen der Tod Heinrichs III folgen soll. Auch dursen wir in gleichem Sinne Les soirées de Neuilly und Scènes contemporaines gar wohl empsehlen. Ber sich mit diesen Berken bekannt macht, wird unsern obigen Neuserungen wahrscheinlich beitreten.

#### Fernere Schritte.

Weil nun bei folden literarifden Bestrebungen, wie bei politischen Revolutionen, man erst vor-, sobann aber rudwärts geht, und bessen ungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so läßt sich ein Gleiches auch hier bemerken. Wiester hugo, auch einer von den unabhängigen jungen Leuten, die, indocil wie sie sind, sich doch am

Ende durch eignes Thun und Erfahren muffen belehren laffen, hat sein schones Talent auf ein großes unaufführbares historisches Stud, Eromwell, verwendet und sich dabei sehr schähenswerth bemiesen.

Hier aber kommt manches zur Sprache, worziber man sich erst spater vereinigen wird. Jene
obgenannten dramatisirten historischen Ereignisse find in Prosa geschrieben, und das ist auch eigentlich was eine poetische Annaherung an das wirkliche Leben begunstigt; Eromwell hingegen ist in Merandrinern.

Nun ist mohl anzunehmen, daß der Alerandriener, durchaus sich auf dem französischen Theater erhalten wird und muß. Daher wurde ich einem solden Schriftseller rathen, dieses Beremaß für die eblen Stellen und wichtigsten Momente beizusbehalten, sadann aber nach Beschaffenheit der Sietuationen, Charaktere, Gesinnungen und Gesühle mit dem Splbenmaße zu wechseln, wie Shakspeare mit dem Jambus und der Prosa thut.

Wenn man sich von alten Vorurtheilen losmachen will, ohne das zu zerstören was in ihnen als gründlich gut und naturgemäß anerkannt werden darf, so thut man wohl, in frühere Zeiten zuruckzugehen und zu untersuchen, wie es vormals aussah, wo das nunmehr Erstarrte noch lebendig und biegsam war. Man sehe den Sid des Corneille, wo nach Anlaß des spanischen Vorbilbes, obgleich mit bescheibener Mäßigung, bas Splbenmaß wechselt, ber Sache angemeffen und von guter Birtung.

Ift man benn boch schon an Quinault's Opern abwechselnde Rhpthmen gewohnt; hat nicht auch Molière bei Fest = und Gelegenheite = Studen sich freierer Splbenmaße bebient; hat nicht sogar Boltaire seinen Lancred in hie und da verschränkten Reimen, mit großem Glud des Ausbrucks, keineswegs willfürlich, sondern, wenn man es genau betrachtet, sehr kunstreich geschrieben. Dieß ist alles schon vorhanden; nur kam' es auf ein entschiedenes Talent an, wie Bictor Hugo besit, obes sich in diesen verschiedenen Armaturen und Masten frei, bequem und geistreich zu Ergöhung seines Publicums bewegen könne.

# Faust,

Tragédie de Mr. DE GOEFHE,

traduite en Français par Mr. Starren, ornée de XVII dessins par Mr. De Lacroix.

Wenn ich die französische Uebersehung meines Faust in einer Prachtausgabe vor mir liegen sehe, so werd' ich erinnert an jene Zeit, wo dieses Werk ersonnen, versaßt und mit ganz eignen Gesühlen niedergeschrieben worden. Den Beisall, den es nah und fern gesunden, und der sich nunmehr auch in typographischer Vollendung ausweist, mag es wohl der seltenen Eigenschaft schuldig senn, daß es für immer die Entwicklungsperiode eines Menschengeistes sesthält, der von allem was die Wenscheit peinigt auch gequält, von allem mas sie beunruhigt auch ergriffen, in dem was sie verabschen gleichsalls besangen, und durch das was sie wünscht auch beseitgt worden. Sehr entsernt sind solche Justände gegenwärtig von dem Dichter, auch

bie Welt hat gewissermaßen ganz andere Kampse zu bestehen; indessen bleibt boch meistens der Menschenzustand in Freud und Leid sich gleich, und der Letzgeborne wird immer noch Ursache sinden sich nach demjenigen umzusehen was vor ihm genossen und gelitten worden, um sich einigermaßen in das zu schicken was auch ihm bereitet wird.

Ift nun jenes Gedicht seiner Natur nach ineinem bustern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannichsaltigen jedoch banglichen Schauplat, so ninnnt es sich in der franzosischen, alles
erheiternden, der Betrachtung, dem Werstande entgegentommenden Sprache schon um vieles klarer
und absichtlicher aus. Seh' ich nun gar ein Folioformat, Papier, Lettern, Druck, Einband, alles
ohne Ausnahme bis zum Wolltommnen gesteigert,
so verschwindet mir beinahe der Einbruck, den das
Werk sonst auch alsdann noch auf mich ausübte,
wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einmal vor
mich nahm, um mich von dessen Dasepn und Eigenschaften zu vergewissern.

Dabet ist aber Eins befonders merkwürdig, daß ein bildender Künftler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergestalt befreundet, daß er alles ursprünglich Dustere in ihr eben so aufgefaßt, und einen unruhig Arebenden Helden mit gleicher Unruhe des Griffels begleitet hat.

herr De Lacroix, ein Mahler von unläugbarem Talent, ber jedoch, wie es uns Aelteren von Junge-

ren oftere gu geschehen pflegt, ben Parifer Runftfreunden und Rennern viel ju ichaffen macht, weil fie weber feine Berbienfte laugnen, noch einer gewiffen wilben Behandlungsart mit Beifall begeg= - nen tonnen. Gert De Lacroix fceint bier in einem wunderlichen Erzeugniß zwischen himmel und Erbe, Moglichem und Humoglichem, Robkem und Barteftem , und zwifden welchen Gegenfaben noch weiter Mantaffe ibr verwegenes Sviel treiben mag, fich heimathlich gefühlt und wie in dem Seinigen ergangen zu baben. Dadurch wird benn jener Prachtglang wieder gedampft, der Geift vom flaren Buchftaben in eine duftere Belt geführt und die uralte Empfindung einer mabrchenbaften Eraablung wieder aufgeregt. Gin Beiteres getrauen wir und nicht zu fagen, einem jeben Beschauer dieses bedeutenden Werts mehr oder weniger den unfrigen analoge Empfindungen gutrauend und gleiche Befriedigung munichend.

Meußerungen eines Runftfreunbes.

Die lithographischen Blatter womit herr De Lacroix die franzosische Uebersehung des Faust ausgestattet, sind zwar nicht so zart und glatt vollendet als man von den bestern neuern Erzeugnissen der Art zu erwarten pfiegt, sondern Entwürse eines kunstsertigen Mahlers, mit sicherer hand und breiter Kreide hingezeichnet. Wenn bei mehreren strenge Richtsgeit der Umrisse vermist wird, so

bie Welt hat gewissermaßen ganz andere Kampse zu bestehen; indessen bleibt doch meistens der Menschenzustand in Freud und Leid sich gleich, und der Lehtgeborne wird immer noch Ursache sinden sich nach demjenigen umzusehen was vor ihm genossen und gelitten worden, um sich einigermaßen in das zu schieden was auch ihm bereitet wird.

Ist nun jenes Gedicht seiner Natur nach ineinem bustern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannichsaltigen jedoch banglichen Schauplat, so ninmt es sich in der franzosischen, alles
erheiternden, der Betrachtung, dem Verstande entgegenkommenden Sprache schon um vieles klarer
und absichtlicher aus. Seh' ich nun gar ein Folioformat, Papier, Lettern, Druck, Einband, alles
ohne Ausnahme bis zum Volkommnen gesteigert,
so verschwindet mir beinahe der Einbruck, den das
Werk sonst auch aledann noch auf mich ausübte,
wenn ich es nach geranmer Zeit wieder einmal vor
mich nahm, um mich von bessen Dasepn und Eigenschaften zu vergewissern.

Dabei ist aber Eins befonders merknurdig, daß ein bildender Kunstler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergestalt befreundet, daß er alles ursprunglich Dustere in ihr eben so aufgefaßt, und einen unruhig Arebenden Helden mit gleicher Unruhe des Griffels begleitet bat.

herr De Lacroix, ein Mahler von unläugbarem Talent, ber jeboch, wie es und Aelteren von Junge-

ren oftere zu geschehen pflegt, ben Parifer Runftfreunden und Rennern viel zu ichaffen macht, weil fie weber feine Berdienfte laugnen, noch einer gewiffen wilden Behandlungsart mit Beifall begeg-- nen tonnen, herr De Lacroix fcheint hier in einem wunderlichen Erzeugnis zwischen Simmel und Erbe, Moglichem und Unmöglichem, Robkem und Barteftem, und swifden welchen Gegenfaben noch weiter Phantaffe ibr verwegenes Sviel treiben mag, fic heimathlich gefühlt und wie in bem Seinigen ergangen ju baben. Daburch wird benn jener Prachtglang wieder gedampft, ber Geift vom flaren Buchftaben in eine buftere Belt geführt und die uralte Empfindung einer mahrchenhaften Eraablung wieder aufgeregt. Gin Weiteres getrauen wir und nicht zu fagen, einem jeden Beschauer diefes bedeutenden Werts mehr oder weniger den unfrigen angloge Empfindungen autrauend und gleiche Befriedigung munfchend.

Meußerungen eines Runftfreundes.

Die lithographischen Blatter womit herr De Lacroix die französische Uebersehung des Faust ausgestattet, sind zwar nicht so zart und glatt vollendet als man von den bestern neuern Erzeugnissen der Art zu erwarten pflegt, sondern Entwürse eines kunstsertigen Mahlers, mit sicherer hand und breiter Kreide hingezeichnet. Wenn bei mehreren strenge Richtsgleit der Umrisse vermist wird, so

barf man mit bem Runftler barüber nicht rechten, eben weil fich feine Blatter nur als Entwurfe barftellen; hingegen lagt fich allen ohne Ausnahme nadrubmen, daß fie fraftig und mit Beift bebanbelt find. Manche verbienen auch ber gludlichen Erfindung wegen Beifall. Go ift g. B. bas Blatt wo Kauft finnend in feinem Studirgimmer febt, in reicher Umgebung von allerlei Gerath, einen por ihm auf bem Tifch liegenden Schadel betrach= tenb, an und fur fich, auch ohne weitere Begiebung auf bas Gebicht, ein finnvolles gut und mablerisch angeordnetes Bild. Ein anderes Blatt, Kauft und Bagner barftellend wie fie bei fintender -Abendsonne beimtebren, ber schwarze Dudel bin= ter ihnen berichweift, buntt uns fehr gludlich aufgefaßt und tonnte, mobl ausgeführt, ein Bild von gang vortrefflicher Wirfung werben. - Die Scene in Auerbache Reller, wo ber auf die Erde verschut= tete Bein gur Klamme wirb, ift gang fo phantaflifch, fo bewegt bargeftellt als biefer Gegenftanb es verlangt, und eignete fich beghalb ju einem . Gemablde vom frappanteften Effect. - Marthe und Margarete, freudig und verwundert den Somud betrachtend, und Mephistopheles, ber tiefe Reverenzen ziehend zu ihnen hereintritt, murbe, geborig ausgeführt, gewiß ein febr niedliches Bilb geben. - Borguglich geiftreich endlich, wiewohl weniger Bilb als bie genannten, icheinet bas Blatt gerathen, mo Mephistopheles und Kauft auf Baus

berpferben am-hochgericht vorübersausen. Das Feuer, der Geist, der Ausdruck, womit der Aunstler diese milde Scene dargestellt, wird zuverlässig den Beisall der Kenner und Kunstrichter erhalten.

Will man biese Blatter mit ben Versuchen deutscher Künstler, Seenen aus Zaust zu bearbeiten, vergleichen, so tonnen sie mit Ehren neben einander stehen. Ein Deutscher jedoch hat alles durchgangig ernster genommen, die Figuren mit mehr Sorgfalt und missenschaftlicher gezeichnet; einem andern, der mehr auf cyklische Folge der Bilder geachtet, mag es gelungen sepn die Charaktere mit mehrerer Stetigkeit durch die ganze Reihe durchzusühren.

# Elisabeth de France,

Tragedie par ALEXANDRE Soumer.

(Globe, Tome VI. Nr. 55.)

Bei Gelegenheit biefes dem Schillerifchen Don Carlos nachgebildeten Studes sprechen fic bie Berfaffer des Globe folgendermaßen zu Gunften der Werfe unfres verewigten Freundes unbewunden aus:

"Dieser große Dichter idealisitt mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz restectirendes Genie, lyrischem Traumen hingegeben, ersaßt er irgend eine Idee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraction, und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person aus, dann auf einmal mit entstammter Einbildungstraft bemächtigt er sich der Geschichte, und wirft den Typus hinein, den er ersonnen hat. Eine Epoche, ein Ereignis, ein Mensch wird wie durch Zauberen der Ausbruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsgemäße Thaten, Charaftere, Gesühle, Leis

benschaften und Borurtheile jener Zeiten, alles mobelt sich nach dem Bilbe bas er im Grund seines Herzens trägt, alles bilbet sich um, indem es von da juruckstrablt."

Der Naum unfrer Blitter mahnt und abgubrechen. Jebe Beitschrift die hier fortfährt, das schöne Beugnif das ein Ausländer dem wurdigen Freunde gibt, dunch Uebersehung anfrer Nation mitzutheilen, verdient fich gewiß den reinsten Dank.

# Perkins Warbeck,

Drame historique, par M. FONTAM. (Globe, Tome VI. Nr. 57.)

Auch hier wird unseres Schillers, feines projectirten Barbed, seines begonnenen Demetrius in allen Ehren gedacht, und bei Bergleichung ihm durchaus der Borrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmählich bequemen, den Bestländern geneigter zu sepn.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach Erwähnung einiger Uebersehungen und Nachahmungen von unserem Wilhelm Tell, schließt mit solgenden Worten: Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

## Idées

sur

la philosophie de l'histoire de l'humanité par HERDER,

traduit par Quinni. Paris 1828.

Die Einleitung, welche der Uebersetzer seiner Arsett vorausgeben läßt, empfehlen wir gleichfalls denjenigen die Lag für Lag das Publicum mit Fryndem und Einheimischem bekannt zu machen verpflichtet sind; und hat sie sowohl als die Uebersetzung selbst zu schönen Betrachtungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel: Ein vor sunfzig Jahren in Deutschland entsprungenes Wert, welches unglaublich auf die Bildung der Nation eingewirtt hat und nun, da es seine Schuldigkeit gethan, so gut wie vergessen ist, wird jeho wurdig geachtet, auch auf eine in gewissem Sinn schon so hoch gebildete Nation gleichfalls zu wirken und in ihrer nach höherer Kenntniß strebenden Wasse den menschlichten Einsus auszuüben.

# Einzelnheiten.

Wenn ich über die neueste franzosische Literatur meine Gedanken sammle, so werde ich immer auf Bernandin de St. Pierre zurückgeführt, welcher im Jahr 1789 Paul und Virginie herausgab. Dieser idplische Roman that große Wirkung und man wird ihn immer gern lesen, ob man gleich nach so langer und durchaus veränderter Zeit sich kaum Rechenschaft geben kann, was er eigentlich bringt und was ihm sehlt.

Kurz vor der Mevolution geschrieben ruht bas Interesse seiner Verwickelung auf den schmerzlichen Misverhaltnissen, die in den neuesten Staaten zwischen Natur und Geset, Gefühl und hertommen, Bestreben und Vorurtheilen so bang und so beangstigend sind, und es mehr noch waren.

3mep bedrängte Mutter retten fich mit Sohn und Lochter in's ferne Land und führen bort ein idpllisches anmuthiges Leben; dieß wird gestört, zuleht vernichtet. Inzwischen unter manchem Bechel von Furcht und Hoffnung, Rettung und Untergang, weiß der Verfasser bibaktisch, und wenn man

will, leiblich genug, alles dasjenige zur Sprache zu bringen was die Menschen damals in Frankzreich bedrängen mochte; es ist dasselbe was die Notablen zusammen berief, die Generalstaaten notbig machte und zulest die vollige Umwälzung des Neichs bewirkte. Das Wert ist im besten, wohlwollenden Sinne geschrieben und dieser Sinn hat noch lange während der Nevolution in Frankzeich durch gedauert.

Bernarbin de St. Pierre war den Brudern des ersten Consuls lieb und werth, ja von ihm selbst wohl behandelt. Das Berhältniß zu diesen merkwurdigen Menschen, wie er es selbst darstellt, gibt und ein überraschendes Bild, wie in jener Familie eine gewisse sittlich-afthetische Tendenz vorwaltete und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich doch immersort erhielt. Das große epische Gedicht des grandiosen Lucians und alles was die Feder des grundedlen Louis mitzetheilt hat, gibt uns davon auffallende Zeugnisse.

Rachft Bernardin de St. Pierre tritt uns' Chateaubriand entgegen.

Ein rhetorisch = poetisches Talent, mit Leibens schaft, Stoff in der außern Welt suchend, sich zu religiosen Gefühlen steigernd, eine durchaus große physisch = moralische Araft, und auch so in der poslitischen Welt erscheinend.

Mertherd Leiben wurden sehr balb ins Fraugbfische überset; der Effect war groß wie überall, denn das allgemein Menschliche drang durch. Alle meine übrigen Productionen dagegen standen sehr weit von der französischen Art und Weise ab, und ich war mir dessen wohl bewußt. Eine Uebersehung von Fermann und Dorothea durch Bitaube that nur im Stillen ihre Wirkung.

Schwierigleit in Franfreich überhaupt fur den Eag aufzutanden.

Im Stillen finben fich jeboch hartnadige Anhanger an's Deutsche.

Heberfetung meines Theaters.

Neuere Birfungen meiner Arbeiten in Frant-

Beraulaffung dazu.

Siebe Le Gtobe No. 55. Tom. III. 1826.

Offenbar find es die Anti-Classifer, denen meine afthetischen Marimen und die banach gearbeiteten Werte als Beispiel fehr gelegen kommen. Sie gehen daher fehr verständig zu Werke und behandeln glimpflich was ihnen nicht munden will.

Wenn wir im Deutschen Gelegenheitsgebicht fagen, so pflegen fich die Franzosen mit: Possies de eirconstance auszudruden. Dieß veranlaßt und wirklich, einen Unterschied zwischen beiden anzuerkennen. Das erste ware, wenn der Dichter

eine vorübergehende Gelegenheit ergreift und fie gludlich behandelt; das zwepte, wenn er einen Umftand gludlich zu benußen weiß.

Dem Anschein nach sollte man bas erste vorziehen, weil etwas Flüchtiges, Lebendiges der Dichtung hochst willsommen seyn muß. Da sich aber die Poesse nichts vorschreiben läßt, so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Bielleicht ist niemanden dieses besser gelungen als herrn Beranger.

Die herren Globisten schreiben teine Zeile bie nucht politisch ware, d. h. die nicht auf den heutisgen Tag einzuwirten trachtete, Sie sind eine gute, aber geschrliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fuhlt, daß man auf seiner hut seyn muß. Sie können und wollen ihre Abslicht nicht verläugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Deshalb verwerfen sie alles Gespliche, Folgerechte als stationar und schlendrianisch; doch muffen sie beides gelegentlich in subsidium wieder herbeiholen. Das gibt ein Beben im Innern, ein Schwanten im Neußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zuleht vor lauter Freiheit erst recht befangen fühlt.

Vollfommene Rebner find es, und wenn man fie als folche gelten läßt, ohne fich von ihnen rus-

ren zu laffen, fo gewähren fie viel Bergnugen und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahr 1825 Seite 525 findet sich eine hocht merkwurdige Darstellung der geistigen Cultur der Normandie, so wie ein Blick über das Ganze der Akademien und literarischen und wissenschaftlichen Societäten, wie solgt:

"Indem wir fo von alten atabemifchen Corpotionen fprechen, wollen wir nicht fagen, daß ber gegenwartige Buftonb ber miffenschaftlichen Belt durchaus alle Versammlung biefer Art ablehnt; wir glauben bagegen, bag fie immer noch große Dienste leiften tonnen, fobalb fie namlich bem Geiste unfere Jahrhunderte gemäßer organifirt find, einen politiven und befondern 3med befennen, und was ihre Bahl und ihre Arbeiten betrifft vollfom= men unabhängig von den Regierungen dafteben; hauptfachlich aber, baß fie eine große Thatigfeit beweifen. Denn ba, wie überall, bewirken Thatigfeit und Bewegung bas Leben. Auch wollen wir fie gern als Bienenftode gelten laffen, nur nicht als anmaßliche Tribunale. Ja, wir fennen fogar fein machtigeres Mittel ben Untersuchungen ane gluctliche Richtung zu geben, es fer nun auf einen Theil der menschlichen Renntniffe oder auf eine tiefgreifende Untersuchung irgend einer Gegend. Much fennen wir feine Anstalt, welche bem forichen= ben und mittheilenden Geifte ber Beit gemäßer ware.

"Corporationen hingegen, welche fich bloß mit Literatur beschäftigen, laffen und bedenten, bag, weun es jemals eine Epoche gab, mo fie große Dienste thaten, Diese Epoche gang gewiß vorbei fev. Man mochte freilich mobl bebaupten tonnen, daß zu einer Beit, wo die Nation zu weit von unfern großen Dichtern ftand, oder diefe vielleicht burch ihre Schuld von der Nation fich gesondert fanden, es vielleicht moglich gemefen fenn mochte. Manner von gebildetem Geift ju vereinigen und ibre Versammlungen mit großer Solennität zu umgeben, und bas Berbienft ber beurtheilten Berfe burch bas Unfeben bes Gerichtsbofes zu erboben. Aber wir bemerken leider, mas die frangofifche · Akademie gegen den Cid gethan hat und wir feben' nicht, bag fie etwas ju Gunften ber Athalie ge= wirkt batte. Gesteht man benn auch, bag bie fammtlichen Kiligle, die untergeordneten Societaten, einigen Dienst dieser Art geleiftet, fo fann man dagegen den bedauerlichen und leider nicht gu laugnenden Ginfluß anführen, den fie auf unfere Literatur geubt haben, indem fie mit aller Dacht ben profaischen Ginn über ben poetischen gelten machten und zwar gang naturlich von Neun bis Behn gegen Ginen; ein Berhaltnif, worin fic bamale bie Doeten zu den Profaisten und Reimern befanden.

# Einzelnheiten.

Wenn ich über die neueste frangosische Literatur meine Gedanken sammle, so werde ich immer auf Bernandin de St. Pierre gurudgeführt, welcher im Jahr 1789 Paul und Nirginie herausgab. Dieser ibplische Noman that große Wirkung und man wird ihn immer gern lesen, ob man gleich nach so langer und durchaus veränderter Zeit sich kaum Rechenschaft geben kann, was er eigentlich bringt und was ihm fehlt.

Rurs vor ber Revolution geschrieben ruht bas Intereffe seiner Berwickelung auf ben schmerzlichen Migverhaltniffen, die in den neuesten Staaten zwischen Natur und Geset, Gefühl und hertommen, Bestreben und Borurtheilen so bang und so beangstigend sind, und es mehr noch waren.

Swey bedrängte' Mutter retten fich mit Sohn und Tochter in's ferne Land und führen dort ein idpllisches anmuthiges Leben; dieß wird gestört, zuleht vernichtet. Inzwischen unter manchem Bechelvon Furcht und Hoffnung, Rettung und Untersang, weiß der Verfasser bibaktisch, und wenn man

# Le Livre des Cent-et-un.

Tom. I. Paris. Ladvocat 1831.

Die Veranlassung bieses Wertes ist, wie sein Sehalt, jeder Auswerkamkeit werth. Der eben genannte wohldenkende Buchandler, durchaus ein rechtlicher Mann, fordert seit geranmer Zeit maniches ausstrebende Talent, deren einige nunmehr zu Ruf und Ruhm gelangt sind. Durch Ungludsfälle wird er in den Zustand verfeht, wo er augenblidelich unterzugehen befürchten muß, und nun vereinigen sich dantbar, für sich, für andere, für das Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzuglicher Schriftsteller, burch ein folgereiches Wert ihn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werte gedachte man zuerst einen anbern Titel zu geben, es ward angekindigt als: Le Diable boiteux à Paris, und sollte, wie es jest durchgeführt wird, eine Sittenschilderung der Pariser Zustände, Sigenheiten, Berborgenheiten und Deffentlichkeiten enthalten. Bei näherem Neberschauen und Wurdern des sich anhäusenden Gehaltes, fand man jedoch, daß man sich Unrecht thue an ein früheres Wert zu erinnern, welches su einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interesse nicht gleich komme, erschienen sep, so viel verbienstliches auch solches enthalten möge. Hiervon gibt und der Verleger in der Vorrede auf eine höchst einfache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Aussage höchst geistreiche Kenntniß.

#### I.

### Asmodée

macht anschaulich ben Unterschied von jenem Dachabeder, und von gegenwärtiger Behanblung eines höchst reichhaltigen Stoffes. Asmodes ist hier ber durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Seist schavfer Beobachtung, lieblos ober theilnehmend, vom Aristophanes herein durch alle Zeiten seine Maste nach den Forderungen der jedesmaligen Wölfer und Individualitäten, die sich allein verzüllen, abandernd und einrichtend.

In dem jehigen Paris mare wenig geleistet, wenn man nur die Dader abheben und in die obern Schlaftammern hineinbliden wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festsale der Großen zugängzlich wie die Jammergewolbe der Gefängnisse. Der zuruckgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begunstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glanzenden Gesellschaft selbst in seinem höchten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie führen uns an Orte die wir kennen, über deren

ausführlichere Kenntnis wir und nun erfreuen. Sie lassen uns gealterte Personen sehen, die wir vor so viel Jahren in glangender wirksamer Jugend gekannt. Die mannichfaltigsten Denkweisen und Gefühlarten mittheilend gewinnen sie uns für Insteressen welche nicht die unsrigen find.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den franzosischen und besonders mit den Parifer Angelegenheiten bekannt ist, man besto größeren Antheil an diesem Werte nehmen wird. Deutsche Leser werden manches zurückweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Lages eingreisenden Ausschläte erklären und dadurch für manches andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschäbigt halten.

Sanz weislich find die verschiedensten Beiträge, wie man Karten mischt, durch einander geschoben; in jedem Sinne geziemt es und aber die Verschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schähen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur weniges daber aus den 18 Artikeln aus denen der erste Band zusammengestellt ist.

#### II.

#### Une Maison du Marais.

Das fummerlichste Dasenn, meist alterer, auftandiger, gurudgezogener Personen, gang nah am su einer Zeit, die der gegenwärtigen an Intereffe nicht gleich komme, erschienen sep, so viel verbienstliches auch solches enthalten möge. Hiervon gibt und der Verleger in der Vorrede auf eine höchst einfache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Aussage höchst geistreiche Kenntniß.

#### I.

### Asmodée

macht anschaulich ben Unterschied von jenem Dachabdeder, und von gegenwärtiger Behandlung eines hochst reichhaltigen Stoffes. Asmodee ist hier
ber durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Geist
scharfer Beobachtung, lieblos oder theilnehmend,
vom Aristophanes herein durch alle Zeiten seine
Maste nach den Forderungen der jedesmaligen
Wölfer und Individualitäten, die sich allein verbullen, abändernd und einrichtend.

In dem jehigen Paris mare wenig geleistet, wenn man nur die Dacher abheben und in die obern Schlaftammern hineinbliden wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festsale der Großen zugängzlich wie die Jammergewölbe der Gefängnisse. Der zurückgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begunstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glanzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie führen uns an Orte die wir kennen, über deren

ausfihrlichere Kenntnis wir uns nun erfreuen. Sie laffen uns gealterte Personen feben, bie wir vor so viel Jahren in glangender wirtsamer Jugend gefannt. Die mannichfaltigsten Denkweisen und Wefühlarten mittheilend gewinnen sie uns für Insteressen welche nicht die ilnsrigen find.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den franzofischen und besonders mit den Pariser Angelegenheiten bekannt ist, man besto größeren Antheil an diesem Werte nehmen wird. Deutsche Leser werden manches zurückweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Tages eingreisenden Ausschläfte erklären und dadurch für manches andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschähigt halten.

Ganz weislich find bie verschiedensten Beiträge, wie man Karten mischt, durch einander geschoben; in sedem Sinne geziemt es uns aber die Verschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schähen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur weniges dather aus den 18 Artikeln aus denen der erste Band ausgammengestellt ist.

#### II.

### Une Maison du Marais.

Das fummerlichfte Dafenn, meift alterer, auftanbiger, gurudgezogener Perfonen, gang nab am Janumer und boch'eine Art von Welt, eine gewisse geregelte Genugsamkeit, bei grilligem Wosen der Einzelnen; ein Beharron am alten, häuslich Herzfömmlichen; bei dringenden Vorfällen Nachgiebigkeit oder Ausweichen; z. B. die Hauswirthin überwirft sich mit der Milchlieferantin; das Misvenhältnis ist nicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter pensionirter Canzlepverwandter der von der alten Milchfrau nicht lassen will, geht alle Worgen für sich und seine betagte. Stocknachbarin, die Milch zum Kassee die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der herkommlichen Milchfrau personlich zu holen.

### III.

### Le Bourgeois de Paris.

Hier schöpft man icon freieren Athem. Ein rechtlicher tuchtiger Mann fullt ein behägliches honnetes Daseyn volltommen aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschräufung froh findet, ja sogar unter fordernden Umständen sich nicht ungschilch erhebt und benimmt.

### IV.

Une Fête aux Environs de Paris.

Auch ein Pariser Burger, weniger solid als der vorige, nothigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes landliches Element. Aus volliger Un-

Tenntnis auswärtiger Justände kommt er in manscherlei Verlegenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, übereilt, eigensinnig, wird alles mislich und ungeniesbar vor ihm her, aber es kimmert ihn nicht wenn gehoffte Freuden verfehlt werden. Bon drohenden Gefahren hat er keinen Begriff, daher geht er kihn drauf los, compromittirt seine Sesellschaft aus schlimmste; aber sogar zulest tüchtig durchgeprügelt bleibt er immer der behagsliche Bürger.

#### Ÿ.

### La Conciergerie.

Wir tehren in die engste Stadt jurud. Ein Jungling von sechzehn Jahren mird zufällig in einem hause ergriffen, wo die Polizei eine Berschwörung ahnet. Höchst merkwurdig ist es, wie auf dem Eingeführten sogleich die eigenthumlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Gräulich ist der Justand; desto erwünschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese dustern Gewolbe, wenn auch nur schwach und schwankend, erleuchtet.

#### VI.

### La Morgue.

So werden bie Gewolbe genannt, wo unter ei-

ober fonft gefundenen Cobten gur Schau nieberge= legt werben. Die oft hat und bie Beschreibung und Ergahlung von diefer traurigen Statte getrübt und geangfligt; bier aber merben wir auf bas anmuthigfte wieder in's Leben geführt. 3mep gu bie: fer Anstalt verpflichtete Manner leben unter dem= felben Dache über biefen fich täglich erneuernden Grauelscenen; wir werben in ihre Familien ein= geführt und finden recht hubsche, mobleingerichtete anståndige Lente; bescheibene aber mohlgearbeitete Mobilien, Ordnung und Bucht, ein Piano und bei dem einen Bewohner vier bubiche mohlerzogene beitere Eddter. Saben die mit Tagesfarben ge= mablten Simmer und erheitert, fo begegnen wir unten gleich wieder bem größten Jammer, Gine Amme, auf ber Doft fahrend, ichlaft ein und lagt das ibr anvertraute Rind, das fie auf's Land bringen will, von ihrem Schofe unter die gufe ber Mitreisenden schlupfen und gieht es tobt bervor. Das Betragen, so wie die Worte dieser Frau find trefflich mitgetheilt, ihre Bergweiflung icheint fich ju milbern indem fie fich entfernt, allein fie wird Abende todt neben bas Rind gelegt.

### VII.

### Le Jardin des Plantes.

Gedicte von zwep verbundeten Poeten, ei= nen freundlichen Befuch an diefem bem Leben und der Biffenschaft gewidmeten Orte gar wohl ausfprechend.

### VIII.

### Le Palais Royal

mag als Gegensah, gegen jenen Naturfrieden hier seine Wirkung thun; ju Kausenden und Abertaussenden ist dieses einzige Gebäude durchwandert, besprochen und beschrieben worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner früherer Zustände höcht interessant. Er sindet sich befriedigt zu erfahren, wie es in diesen Ausbehnungen gegenwärtig ausseht, in dem Augenblicke als der Besiher diese königlichen Räume versläft um in königlicheren seine Residenz auszusschlagen.

#### ·ÍX.

### Une Maison de la Rue de l'Ecole de Médecine.

Aus jenem Getimmel werden wir in eine unbedeutende Bohnung, worauf die größten Erinnerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebhafte Männer, die, wenn man so sagen darf, für eine glubende Neigung im Augenblick keinen Gegenstand finden, sich zurück auf die Weltgeschichte, auf Biographien, Romane wersen, und sich dort, ihre Leibenschaft nahrend, bergestalt verweilen, daß, da die Entschwundene nicht mehr zu ergreisen ist, sie sich aufs emsigte nach der Localität wo sie gelebt, gewirtt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig gehaltenen Stelle wallsahrten und, wenn sie es vermöchten, gern über das engste Gemäuer einen Tempel der Verehrung aufrichteten.

hier sehen wir einen trefflichen jungen Mann, ber sich ber Erinnerung an Sharlotte Corday hingibt, Marats Wohnung aufsucht, sie zulest auswittert, die dustere Treppe hinauf den Schritten der heroine folgt, dann das enge Vorzimmer mo sie gewartet hat betritt und nicht ruht, bis ihm das Cabinet eröffnet wird, wo die Bade-Wanne gestanden und wo der Todeostreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, sep seit jener Zeit verändert; wo denn auf= und absteigende Geister jener verbündeten Tyrannen ihn umdrängen und ihm bei'm Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch biese Localität, so wie durch manche andere triviale Umftande, wird jene Khnt wirklich größer und gräßlicher in unserer Einbildungstraft unserem Gefühl wieder hervorgerusen.

### X.

### Le Bibliomane.

Wir gelangen in einen etwas mehr heiteren aber boch am Enbe banglichen Juftanb. Das Sel-

Seltene und oft Einzige alter Ausgaben steigert sich dergestalt in einem Liebhaber solcher Euriossitäten, daß es zuleht in Wahnsinn übergeht und er über eine versammte Auction in völlige Verirrung verfällt, von welcher ihn nur der Tod bestreit. Es ist nicht zu längnen, daß dergleichen Liebhabereven, wenn sie nicht die Organe eines höhern Interesse's sind, immer in eine Art von Verrücktheit ausarten. Einem unserer ehundrbigen alten Pelannten machte man die Bemerfung, daß er ein Buch, das er, in einer vorsependen Auction im Katalog angestrichen, schon dreymal besthe: "Ein gutes Buch kann man nicht zu oft haben," versehte er, und es ward zum vierten Mal angeschafft.

Bei Aupferstichen, besonders eigenhandigen Radirungen der Meister, tammt genau besehen etwas Aehnliches por. Doch liegt die Entschulsdigung bier naher, weil zwischen Eremplaren meist ein großer Unterschied fatt findet.

#### XI.

Les Bibliothèques publiques.

Es ift bocht michtig in folde Buftande hineinsufeben. Die Bucher werden maffenweise verborgt, die Rudgabe nicht betrieben. Moge boch jeber Bibliothetar feine Sand en's Berz legen und fich frenen wenn es in feinen Schaftammern anders aussieht.

### XII.

### ... Une première représentation.

Das herannahen bes unseligen Geschides eines Studs, welches zuleht ausgepfiffen wirb, ift recht heiter und aussuhrlich porgetragen.

Man tann biefen und andere Auffahe, beren Gegenstand und ichon früher befannt war, doch immer als Musterbilder ansehen, die solche Gegenstande in ihrer allgemeinen Charafteristis darstellen. Socht interessant aber ift

### XIII.

### Les Soirées d'Artistes.

Man sieht in ein gesellig bewegtes Kunstleben hinein, wo sich talentvolle junge Manner auf geistreiche Weise gemeinsam unterhalten. Auch hier läft sich das anarchische Princip einigermaßen bemerken; jeder scheint als Kunstler nach seiner eignen Weise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verbindet sie; von keinem Meister ist die Rede von dem man etwas zu lernen dachte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezoge. David ist längst abwesend und todt, und das Talent des Baron Gerard scheint außer diesem Kreise zu liegen. So angenehm aber es auch sehn muß, viele Namen vorzüglich anerkannter Talente, begteitet von einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

der Biffenschaft gewidmeten Orte gar mohl ausfprechend.

#### VIII.

### Le Palais Royal

mag als Gegensah, gegen jenen Naturfrieden hier seine Wirkung thun; zu Causenden und Abertaufenden ist dieses einzige Gebäude durchwandert, besprochen und beschrieben worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner früherer Zustände höcht interessant. Er sindet sich befriedigt zu erfahren, wie es in diesen Ausedehnungen gegenwärtig aussieht, in dem Augenblicke als der Besieher diese königlichen Räume verläßt um in königlicheren seine Residenz aufzusschlagen.

### -ÍΧ.

Une Maison de la Rue de l'Ecole de Médecine.

Aus jenem Getummel werden wir in eine unsbedeutende Bohnung, worauf die größten Erinenerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebahafte Manner, die, wenn man so sagen darf, für eine glühende Neigung im Augenblick keinen Gezgenstand finden, sich zuruck auf die Weltgeschichte, auf Biographien, Nomane werfen, und sich dort,

ihre Leibenschaft nahrend, bergestalt verweilen, baß, da die Entschwundene nicht mehr zu ergreisen ist, sie sich aufs emsigste nach der Localität wo sie gelebt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig gehaltenen Stelle wallsabrten und, wenn sie es vermöchten, gern über das engste Gemäuer einen Tempel der Verehrung aufrichteten.

Sier sehen wir einen trefflichen jungen Mann, der sich ber Erinnerung an Sharlotte Cordap hingibt, Marats Wohnung aufsucht, sie zulest auswittert, die dustere Treppe hinauf den Schritten der heroine folgt, dann das enge Vorzimmer wo sie gewartet hat betritt und nicht ruht, bis ihm das Cabinet erdstnet wird, wo die Bade-Wanne gestanden und wo der Todesstreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, sep seit jener Zeit verändert; wo denn auf= und absteigende Geister jener verbündeten Tprannen ihn umdrängen und ihm bei'm Scheiden die ohnehin schmale Treppe verengen.

Durch biefe Localitat, fo wie burch manche andere triviale Umftande, wird jene That wirklich großer und grafilicher in unferer Cinbilbungefraft unferem Gefühl wieder bervorgerufen.

### X.

#### Le Bibliomane.

Bir gelangen in einen etwas mehr beiteren aber boch am Enbe banglichen guftanb. Das Sel-

# Die Athenerinnen.

Große Oper.

Poefie vom Jony. Musik von Spontini.

Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit sehr gludlich gewählt; denn die Vortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Bustande darbieten, edle große Bildung noch nah an der Natur so wie eine gränzenlose Mythologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist und bekannt; jedoch hier in etwas verändert, mit allem Schmud ber neuern Zeitgesinnungen und theatralischen Erfordernissen begleitet und ausgesuhrt und doch immer auf einem hohen poetischen Standpunkte gehalten.

Die Ueberlieferung ift trefflich genutt, und ihr durch Mannichfaltigfeit menschlicher Leidenschaften so wie durch herrliche Localitäten, pomphafte Umguge, bewegte Bortommenheiten, alle theatralische herrlichteit auf das einsichtigke verliehen.

# Erster Act.

Bor ber Stadt Athen; zugleichüber den Mauern anstoßende Tempel und Prachtgebäude, im ferneren hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt

Rampffpiele in Gegenwart bes' Konigs, ju welcher Burde mir ichon Thefeus erhoben finden.

Der Rampfer successives Gewinnen, Belohnungen durch die hand einer schonen Burgerin.

In diese friedlichen Verhandlungen sturmt Rivalität zweper Jünglinge herein, die Hauptschöne Apamis wird von Alpheus und Polpdor verlangt und gesordert. Dieß gibt Anlaß zu lebhasten Contestationen. Endlich, nachdem der Jungfrau die Wahl überlassen worden, reicht sie ihre Hand dem Athenienser Alpheus, dagegen tritt Polydor ein Eretenser, leidenschaftlich drohend, zurück.

hier bemerken wir, daß nicht die Athener allein, sondern sammtliche Griechen und Griechengenossen an diesem Festkampf Theil nehmen; deswegen wunscht' ich, daß Theseus selbst den Ueberwundenen Muth einspräche und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß wurde nun, da Theseus erklart, er sep im Begriff eine geheime Erpedition vorzunehmen, wieder äufgefaßt und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt fich, und in Erwartung ber Wermahlungsfeier bleiben die Jungfrauen allein zuruck. Hier eröffnet fich ein bocht liebenswurdiges Freundschaftsverhaltniß zwischen Apamis und Theano, einer, burch bas Gelubbe ihrer fterbenden Mutter, Gott geweihten Jungfrau.

Diese Stelle besonders verspricht höchst erfreulich zu senn, indem aus dem bisherigen Lumulte
eine fanfte Situation sich losioft und und in einen
idpllischen Justand versett, welchen der Dichter so
glücklich behandelt hat, daß sogar eine Romanze,
die in einer neuen Oper nicht fehlen darf, als Duett
und Chor hier auf das anmuthigste vorgetragen
wird. Alsdann gesellt sich Alpheus hinzu und das
Glück der Liebe wird in einem, vom Chor begleiteten Lerzett gepriesen, worauf die Frauen sich
entfernen.

Run fturgt Polydor auf den zurückgebliebenen Alphens muthend heran und die beiden Rivale entfernen fich fechtend.

Ein Cretensisches Schiff, burch fernen Gesang schon früher angekundigt, rudt naher und landet; Alcesias, eine Art Hoherpriester und Gesandter bes Minos, tritt mit seinem geistlichen Gefolge auf und indem er den Menschentribut der Athener zu fordern kommt, sindet er seinen Sohn Polydor verwundet, an Araften abnehmend und muß ihn zuleht sterben sehen. Alcesias, als Bater schmerzlich verlett und ergrimmt, als Pfasse miswollend und tucisch, schwort den Lod seines Sohnes zu rächen. Hier teitt also ein sehr leidenschaftliches Finale, für die erste Abtheilung des ersten Acts,

glidtlich ein, dann aus einem nahgelegenen Tempel hort man feierlich Symenden erschallen, die Eretenser schmerzhaft theilnehmend besehen das Theater und Alcessas kann fich ganz seiner theatralischen Buth überlassen.

## Beranderung ber Scene.

Das Innere eines großen Tempels festlich geschmudt. Die Vermählungsseierlichkeiten haben
indessen ihren Sang genommen; mannichfaltige
herrliche Auszuge, Theseus zu Wagen an ihrer
Spike, werden eine glänzende Erscheinung sepn.
Die symbolischen Feierlichkeiten werden mit Prunk
burchgeführt, als, gerade bei'm Abschluß, unter
Donner und Blis das innere Heilighum sich austhut und Alcestas, als Pontiser Maximus, beinah
als Oberherr der sämmtlichen griechischen Seistlichkeit anzusehen, hervortritt, den bräutlichen Altar
versucht, die alte Strase d. h. nach dem Verlauf
von sieben Jahren wieder den Tribut von sieben
Anaben und sieben Mädchen fordert.

Man tann denten daß in biefem Conflict alle Leidenfchaften fich regen und, von einem fortdauern= ben Gewitter begleitet, fich traftig erweifen werden.

Um nun, was ich bei dem erften Acte munfchen mochte, beutlich zu machen, ist es nothig, die altere überlieferte Fabel mit der neuen, wie sie die Oper uns bringt, zusammenzuhalten.

## Weltere gabel.

Unter der Regierung des Königs Megens ju Athen, wird ein Sohn des Minos, Königs von Ereta, in Athen als Gast erschlagen. Der Bater dem es nicht gelingt Nache zu nehmen, wendet sich an die Götter; eine Pest verheert Athen und, um diese los zu werden, muß man sich die Bedingung gefallen lassen: alle sieden Jahre sieden Anaben und sieden Mädchen als Suhnopfer nach Ereta zu schieden, dem Ungeheuer Minotaurus zu gräßlichem Futter.

Megens, um dem Tadel seines Bolts zu entgeben, fendet mit den übrigen Opfern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe entzündet, einen Faden verehrt, an dem er sich aus dem Labprinth, dem Aufenthalte jenes Unthiers, wenn er solches erlegt, wieder heraussinden soll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erfchlagen, Ariadne entführt. Leider kommt, durch einen Irrthum im Gefolg des vorhergefagten, Aegeus der Konig, um's Leben.

## Menere gabel,

wie man fich folche aus bem Gebichte gu entwickeln hat.

" Wir finden Theseus, schon als König, aber genan besehen in einer bedenklichen Lage; denn jenes politische, geistliche Uebergewicht zu Gunsten Ereta's besteht noch; sieben Jahre sind abgelaufen und man zaudert bie fouldigen Opfer abzuliefern, im Gegentheil bat Thefeus Rampffviele angestellt, wir vermuthen um die Tapfersten der Nation tennen ju lernen; benn alle Griechen und Griechengenoffen find eingelaben. Er bat im Ginn aufs Meue Creta ju befriegen, um entweder die Abfenbung ber Opfer verweigern ju tonnen, ober bie abjusendenden in Freiheit ju feben. Diefe Intention, die fich nur errathen lagt, municht' ich beutlicher ausgesprochen, bamit man fich berubige, wenn in fo bedenflicher Beit Reftspiele angestellt und Vermablunge : Ceremonien umftandlich durch: geführt werben. Die iconfte Gelegenheit bietet fich Seite 10, wo Thefeus, der hier nur als Liebhaber ericheint, auch als Beld und Ronig auftreten moge.

Da ferner jener Tribut in Gefolg einer Strafe von ben Gottern erfolgte, so ist die Fiction, daß ein Oberpriester von Ereta kommt, um die verzögerten Schlachtopfer abzuholen, sehr zulässig, ja gludlich. Nur wunscht' ich daß bieses Verhältniß etwas klarer angedeutet ware.

Alcesias aus dem Schiffe fteigend, murbe sich nicht etwa nur pantomimisch, sondern ausbrudlich erklaren und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, fraftig aussprechen. Das Chor der cretensischen Schiffe durfte freilich nicht so freundlich behandelt werden, denn sie mis-

fen boch wohl zu welch einer feinbseligen Absenbung sie den Auftrag haben. Die Scene wo sie zum ersten Male aus der Ferne vernommen werden, wurde aledann auch einen andern Eindruck machen.

Die ich benn fogar vorschlagen mochte, daß das cretensische Schiff mit schwarzen Segeln allenfalls burch seuerrothe Flammen noch furchtbarrer herankame. Dies wurde zu der leidenschaftlichen Scene wo Alcesias seinen Sohn sterbend findet, einen machtigen hintergrund geben.

Was den Schluß der 8ten Scene betrifft, so wurde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, ihn gleichfalls mit einem gewaltsamen Chor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreisen lassen. Der Zuschauer stußt, denfelbigen Mann, den er als einen höchst leidenschaftlich = feindseligen kennen lernte und kunftighin als einen listigen Pfassen gewahr werden muß, von den Göttern gleichsam eingeführt und seine Handlungen sanctionirt zu sehen. Später möchten Wolfen, Donner und Bliß sich einsinden, wo man sie auch wohl als Naturzufälligkeiten betrachten kann.

Durch biefe Vorschläge wird an der gangen Sache nichts verrudt, und nur ein und ber andere bedeutende Moment herausgehoben.

Uebrigens betheure ich noch hiebei, daß ich es

teineswegs unangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Vorschlägen teinen Gebrauch macht. Ich weiß recht gut daß man in Theaterfüden, besonders in Opern, nicht alles zu motiviren braucht, ja daß man, um des Contrastes willen, manches unversehens einführen dar; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den Juschauer immer gerne verständigt wunsche, auch da, wo man seiner Einbildungstraft und seinen Gefühlen manches Wunderbare zumuthet.

# 3menter Act.

An diesem ware sodann nichts weiter zu erinnern; Theseus ist abgefahren, hat und aber die Aussicht auf einen gewissen Sieg hinterlassen, so daß wir ganz geruhig, obgleich gerührt, zusehen wenn der cretensische Pfasse nunmehr gewissermaßen die Obergewalt in Athen ausübt; die er, verbunden mit Lift und Lude, gar wohl zu benußen weiß.

Die Scene des Loofens wird von großer Wirtung fepn; die Befreiung des Alpheus und beffen gelingende Abfahrt bestärft unfre Hoffnung: er werde, mit Theseus verbunden, den Minotaurus erlegen und die bedrohten Opfer befreien, so daß der zwepte Act an sich nicht das Mindeste zu wunschen übrig läßt.

#### Dritter Zet.

Er ift gleichfalls untabelig; die erfte Halfte fehr gludlich erfunden. Ariadue, die tonigliche Tochter, hat bei früheren, wenn auch nicht gang entscheibenden Expeditionen der Athener die Borgue des Theseus tennen gelernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die rogelmäßigste Weise, ausgetraut; sie hofft auf eine mit ihm verabredete Rackstehr, und zwirnt indessen den magischen Faden, der ihn durch's Labprinth geleiten soll.

Der Priefter Alcesias ist indessen mit den bestimmten Opfern angelangt, hat Renntnis von der Andunft des Theseus und bedient sich einer bosen Lift, indem er Ariadnen zu verstehen gibt, Theseus komme, um unter den zu opfernden Madden eine Goliedte, Apamis, zu befreien. hieraus entspringt ein eifersichtiges Misverkindnis, welches dem Dichter wie dem Evmponisten Gelegenheit zu den schöften Erbibitionen gibt.

Durch die Anfunft bes Alphens jedoch, wodurch fich augenblickich offenbart, daß er und nicht Chefend Liebhaber ber Apamis und Brautigam fep, lof't fich der Anoten schnell und glücklich. Man durfte wohl fagen daß dieser Anfang des britten Acts eben sowohl für ein eigenes gutes Stud gelten könnte, als es hier einen höchft erwunschten Theil eines großen Ganzen ausmacht.

Eine zwepte Decoration und Function, die man

technisch nennen konnte, weil sie bie Einrichtung bes Theaters für bas folgende möglich macht, geben hier ein interessantes einleitendes Zwischenfviel.

Die Schluß Decoration, das Innere eines architektonischen Labprinths vorstellend, wird den Meistern theatralischer Architektur die beste Getegenheit geben, ihr hobes Talent zu erproben und zu entwickeln.

Bei diesem duftern, ja finstern Local ist es ein sehr gludlicher und unschahbarer Gebanke, ben Ariadneischen Faben mit magisch phosphorescirenben Kräften zu begaben und zwar dergestalt, baß er nicht nur den Weg der Helden lewchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pfeilern, Mänden und Saulen wo sie vorübergegangen, zurudlasse: Diefer Gedanke, mit Gente und Geschmach durchgestührt, muß die grausigen Hallen mit der anmustbigsten Allumination verzieren.

Alles Uebrige: durch die Gewoibe ichleichende Rebel, verschiedenfarbig glübende Dünste, Gebrüll, Flammen und Getobe, was bei'm Lefen die Einbildungsfraft verwirrt und über alle Möglichfeit der Ausschlung hinauszugehen scheint, nicht weniger zuleht das Zusammenkurzen des wunders samsten Aufgebäudes zeigen den hohen Grad, auf welchen die Maschinisten, verbunden mit den mannichfaltigsten Kunst und Handwerks-Genoffen, fich erheben fonnten.

Endlich, nachdem wir genugsam mit unterirdischen, bunten, wandelnden Flammensaulen, ja durch vulcanische gräuliche Explosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans versest, auf welchem sich selige Inseln' entwickeln und die glücklich Geretteten einher tragen. Selbst die über das ganze Stuck waltenden Götter, Pallas und Reptun, erscheinen personlich, so daß endlich der Olymp nicht verschmahen darf sich zu erössnen und durch seine Gegenwart den Beisall zu sanctioniren, den wir der Vorstellung eines so reichlich ausgestatteten Theaterstückes, enthusiastisch zu spenden alle Ursache haben werden.

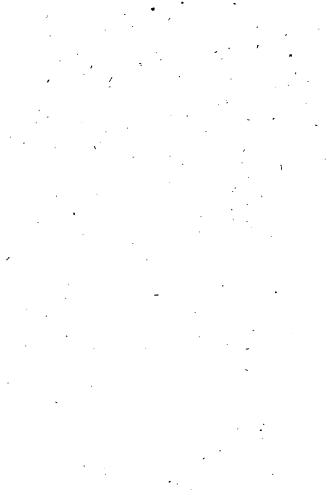

# III.

Englische Literatur.

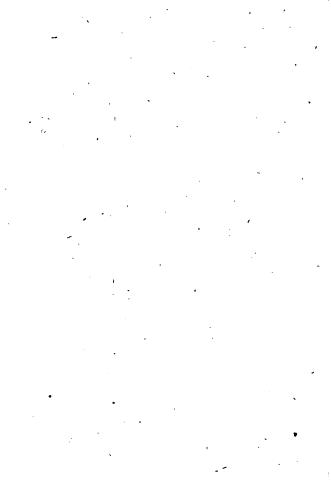

# Byrons Don Juan.

Mir fehlt ein helb! — "Ein hetb er sollte fehlen? Da Jahr und Monat men vom neusten fpricht." — Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichend qualen, So sagt die Zeit: es sev der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm' ich mir Freund Juan in's Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen, Früher als billig war, jum Teufel gehen.

Bernon, der Metger Sumberland und Bolf so mit, Auch hawte, Pring Ferdinand, Burgoyne auf's beste, Reppel und howe, sie hatten ihre Feste Wie Wellessen jest — Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Banco's — Raben aus Einem Neste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriez's, Buonaparte's Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave tenut und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Clook, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst la Kapette er ging beinahe in Rauch. Dann Joubert, hoche, vom Militair : Berpfilchte, Kannes, Deffaix, Moreau! Es war der Brauch Bu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will bas nichts für meine Lieber heißen.

Reisdn war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß; Doch von Trafalgar tonet kaum die Sage, Und so ift Kluth, und Ebbe wetterwendisch. Denn die Armee ist popular zu Tage Und mit dem Seevole nicht im Einverständniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Relson, Howe sie sud vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nacher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirtten viel, sind unberühmt entschlafen, Da fein Poet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern Helben möcht ich niemand strafen, Da jeber sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gebicht wüßi. ich mir aber teinen Und nenne so Don Juan mein, ben Meinen.

Wenn wir früherhin eine Stelle aus bem vielleicht übersetharen Graf Carmagnola einzurüden Bebenken trugen, und gegenwärtig mit kuhnem Bersuch ben unübersehlichen Don Juan ergreifen und behandeln; so möchte bieß wohl als Wiberspruch angesehen werden; deshalb wir denn auf den Unterschied hinzubeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist bei und noch wenig bekannt, daher soll man seine Vorzüge erst in ihrer ganzen Fulle wie nur das Original sie darbietet, kennen lernen; alsdann wird eine Uebersehung von einem unserer jungern Freunde gar wohl am Plate sewn; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam einzeweiht und können ihm durch Uebersehung weder nuten noch schaden; die Originale sind in den Handen aller Gebildeten.

Und aber wird ein folder Versuch, mare auch das Unmögliche unternommen, immer einigen Ruben bringen: benn wenn und eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wieder gibt, so macht sie und doch aufmerksam auf die Spiegelstäche selbst und auf deren, mehr oder weniger bemerkliche, mangelhafte Beschaffenheit.

Don Juan ist ein granzenlos-geniales Werk, menschenfeindlich bis zur herbsten Grausamkeit, menschenfreundlich, in die Tiefen süßester Neigung sich versenkend; und, da wir den Verfasser nun einmal kennen und schähen, ihn auch nicht anders wollen als er ist, so genießen wir dankbar was er und mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzusühren wagt. Dem wunderlichen, wilben, schonungslosen Inhalt ist auch die technische Verhandlung der Verse ganz gemäß; der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen und mie

wir naher hinzutreten, fo feben wir freilich, bag bie englische Poefie icon eine gebildete tomifche Sprache hat, welcher wir Deutschen gang ermangeln.

Das Deutschlomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in der Behandlung. Lichtenbergs Reichtum wird bewundert, ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Verhältnissen zu Gebote, um sie Karten zu mischen und nach Belieben schalkhaft auszuspielen! Selbst bei Blumauer, dessen Versund Reim-Bildung den komischen Inhalt leicht dahinträgt, ist es eigentlich der schrosse Gegensat vom Alten und Neuen, Edlen und Gemeinen, Erzhabenen und Niederträchtigen was und belustigt. Sehen wir weiter umher, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zu sepn, einige Jahrhunderte zurückschreitet und nur in Knittelreimen eigentlich naiv und anmuthig zu werden das Glück hat.

Bei'm Uebersehen bes Don Juan ließen sich dem Englander manche Bortheile ablernen; nur Einen Spaß können wir ihm nicht nachmachen, welcher öfters durch seltsame und zweiselhafte Aussprache mancher, auf dem Papier ganz verschieden gestalteter Worte bewirkt wird. Der englische Sprachkenner mag beurtheilen, inwiesern der Dichter auch da muthwillig über die Schnur gehauen.

Nur zufällig konnte die Ueberfepung ber hier mitgetheilten Strophen entstehen, und wir laffen fle abbruden nicht als Muster, fondern gur Anregung. Unfere sammtlichen talentvollen Ueberfeher follten sich theilweise baran versuchen; man mußte sich Affonanzen, unreine Reime, und wer weiß was alles erlauben; babei wurde eine gewisse latonische Behandlung nothig seyn, um Sehalt und Sewicht dieses frechen Muthwillens auszubruden; erst wenn etwas geleistet ist wird man sich weiter barüber besprechen können.

Sollte man und vorwerfen, daß wit, durch leberfegung, eine folche Schrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich handeln, indem wir eine treue, rubige, woblhabige Nation mit dem Unfittlichften, was jemale die Dichtfunft vorgebracht, befannt ju machen trachten ; fo antworten wir, daß, nach un: ferm Sinne, biefe Ueberfebungeversuche nicht gerade jum Drud bestimmt fenn mußten, fonbern als lebung guter talentvoller Rovfe gar mobl gelten burften. Sie mogen alsbann, mas fie biebei gewonnen, ju Luft und Freude ihrer Sprachgenoffen bescheidentlich anwenden und ausbulden. Genau betrachtet mare jedoch von einem Abdrud folder Gebichte fein fonderlicher Schade fur bie Doralitat mehr zu befürchten, indem Dichter und Schriftfteller fich munderlich gebarben mußten, um fittenverderberischer zu senn als die Beitungen des Lage.

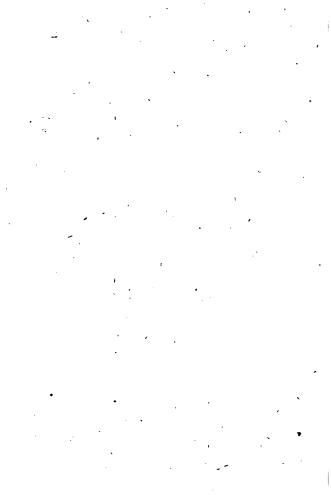

Wir finden also in dieser Tragobie ganz eigentlich die Quintessenz der Gesinnungen und Leidenchaften des wunderbarsten, zu eigner Qual gebornen Talents. Die Lebens - und Dichtungsweise
bes Lords Byron erlaubt kaum gerechte und billige
Beurtheilung. Er hat oft genug bekannt, was
ihn qualt; er hat es wiederholt dargestellt, und
kaum hat irgend jemand Mitleid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit dem er sich wiederkauend
immer herumarbeitet.

Eigentlich find es zwen Frauen beren Gespenfter ihn unablässig verfolgen, welche auch in genanntem Stud große Rollen spielen, die eine unter dem Namen Astarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme.

Bon dem gräßlichen Abentener, das er mit der ersten erlebt, erzählt man folgendes: Als ein junger, kühner, höchstauziehender Mann gewinnt er die Reigung einer Florentinischen Dame, der Gemahl entdect es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in derselben Nacht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Verzbacht auf irgend jemand könnte geworfen werden. Lord Byron entfernt sich von Florenz und schleppt solche Gespenster sein ganzes Leben hinter sich drein.

Dieses mahrchenhafte Ereigniß wird burch unzählige Anspielungen in feinen Gedichten volltom= men mahrscheinlich, wie er denn 3. B. hochft grau= sam in seinen eignen Eingeweiden muthend, die

unselige Geschichte jeues Ronigs von Sparta auf fic anmendet. Sie ift folgende: Paufanias, Lacedamonischer Keldberr, burch ben wichtigen Sieg bei Plataa rubmgefront, nachber aber burch Uebermuth, Starrfinn, raubes bartes Betragen bie Liebe ber Griechen, wegen beimlichen Berftand-'niffes mit dem Feinde das Vertrauen feiner Landslente verlierend, - biefer ladt eine fcwere Blut= fould auf fic, bie ibn bis an fein fomabliches Ende verfolgt. Denn als er im fowargen Meere die Klotte der verbundeten Griechen befehligt, ent= brennt er in rasender Leidenschaft gegen eine schane brantinische Jungfrau. Nach langem Biberftreben gewinnt fie ber Machthaber endlich ben Eltern ab; fie foll Nachts ju ihm geführt merben. Scham= haft bittet fie die Diener die Lampen au lofchen. es geschieht, und fie, im Bimmer umbertaftend, ftoft die Lampenfaule um. Aus bem Schlafe erwacht Daufanias, argwohnifc vermuthet er Dorber, ergreift das Schwert und haut bie Geliebte nieber. Der grafliche Anblid biefer Scene verlast ibn niemals, ber Schatten verfolgt ibn ungblaffig, fo daß er Gottheiten und geifterbannenbe Priefter vergebens anruft.

Belch ein vermundetes herz muß der Dichter haben, der sich eine folche Begebenheit-aus der Borwelt heraussucht, sie sich aneignet und sein tragisches Ebenbild damit belastet. Nachstehender, von Unmuth und Lebensverdruß überladene Wo-

nolog wird nun durch diese Anmerkungen verständlich; wir empfehlen ihn allen Freunden der Declamation zur bedeutenden Uebung. Hamlets Monolog erscheint hier gesteigert. Aunst gehört dazu, besonders das Eingeschaltete herauszuheben und ben Zusammenhang des Ganzen rein und sließend zu erhalten. Uebrigens wird man leicht gewahr werden, das ein gewisser heftiger, ja ercentrischer Ausdruck nothig ist, um die Intention des Dichters darzustellen.

#### Manfred allein.

Der Beit, bes Schredens Narren find wir! Tage Befteblend fteblen fie fich weg. Wir leben In Lebens Ueberbruß. in Schen bes Tobes. In all ben Tagen ber verwunschten Poffe -Lebendige Laft auf wiberftrebenbem Bergen, In Sorgen floctt es, heftig ichlagt's in Dein, Der Freud' ein End' ift Tobestampf und Dhumacht -In all ben Tagen, ben vergangnen, funftigen -Im Leben ift nichts Gegenwart - Du jahlft Bie wenig - weniger ale wenig, wo bie Seele Nicht nach bem Tob verlangt und boch gurud Bie vor bem Winterftrome fdrickt. Das Froftlen Bar' nur ein Augenblick. - Ich bab' ein Mittel Ju meiner Biffenstraft : Die Tobten ruf ich Und frage fie: was ift benn bas wir fürchten? Der Antwort ernsteste ift boch bas Grab. Und bas ift nichts, antworten fle mir nicht -

Antwortete begrabner Priester Gottes Dem Weis zu Endor! Sparta's König zog Aus griech'scher Jungfrau nie entschlastnem Geist Antwort und Schickfal. Das Geliebteste Hatt' er gemordet, wußt' nicht wen er traf, Starb ungefühnt. Wenn er auch schon zu Husse Den Zeus von Phryrus rief, Phigaliens Arkadische Beschwober aufrief, zu gewinnen Bom aufgebrachten Schatten sein Verzeihen, Auch eine Gränze nur des Rächens. Die versetze Mit zweiselhaftem Wortssnn; doch erfüllt ward's.

Und hatt' ich nie gelebt! das was ich liebe Ware noch lebendig; hatt' ich nie geliebt!
Das was ich liebe war' noch immer schon
Und was ich liebe war' noch immer schon
Und glücklich, glückverspendend. Und was aber,
Was ist sie jest? Kur meine Sünden büßt sie —
Ein Wesen? Dent' es nicht — Vielleicht ein Nichts.
In wenig Stunden frag' ich nicht umsonst,
In bieser Stunde fürcht' ich wie ich trope.
Vis diese Stunde schreckte mich kein Schauen
Der Geister, guter, boser. Zittr' ich nun?
Und fühl' am Herzen fremben kalten Thau!
Doch kann ich ihnn was mich im Tiessten wibert,
Der Erde Schrecken rus' ich aus. — Es nachtet!

regung. Unfere sammtlichen talentvollen Ueberfeber follten sich theilweise baran versuchen; man mußte sich Affonanzen, unreine Reime, und wer weiß was alles erlauben; babei wurde eine gewisse latonische Behandlung nothig senn, um Gehalt und Gewicht dieses frechen Muthwillens auszubruden; erst wenn etwas geleistet ist wird man sich weiter barüber besprechen können.

Sollte man und vorwerfen, daß wit, burch leberfebung, eine folche Schrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich bandeln, indem wir eine treue, rubige, wohlhabige Nation mit dem Unfittlich: ften, mas jemale bie Dichtfunft vorgebracht, befannt au machen trachten ; fo antworten wir, daß, nach un: ferm Sinne, diefe Ueberfebungeversuche nicht gerabe gum Drud bestimmt fenn mußten, fonbern als lebung guter talentvoller Rovfe gar wohl gel= ten burften. Sie mogen alebann, mas fie biebei gemonnen, ju Luft und Freude ihrer Sprachgenof: fen bescheidentlich anwenden und ausbilden. Genau betrachtet mare jedoch von einem Abdruck folder Gebichte fein fonderlicher Schade fur bie Doralitat mehr zu befürchten, indem Dichter und Schriftsteller sich munderlich gebarden mußten, um fittenverberifcher zu fevn ale bie Beitungen bes Tags.

diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 23 October 1823 nimmt sich des Dichters an, und indem er über einzelne Kheile und Stellen völlig in unserem Sinne sich andbruckt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhaft auf, wie es zu geschehen pflegt, wenn wir, unter vielen gleichgultigen und verworrenen Stimmen, endlich eine ansprechende vernehmen, da wir und denn gern zu beisälliger Erwiderung sinden lassen. Wir horen den Sachmalter selbst, indem er sich folgendermaßen aussspricht.

"Jene Scene, welche fich bis ju Cains Berfluchung durch Eva hinaufsteigert, zeugt, unseres Beduntens, von der energischen Tiefe der Byron'schen Iden; fie last uns in Cain den murdigen Sohn einer folden Mutter erkennen.

"Der Ueberseher fragt hier, woher wohl ber Dichter sein Urbild genommen? Lord Bpron tonnte ihm antworten, aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Cleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie und die Sesschichte so viele Charaftere, beherrscht von granzenlosen Leidenschaften, ausstellt.

"Ber irgend das menschliche herz scharf beobachtet und erkannt-hat, bis zu welchem Grade seine mannichsachen Regungen sich verirren können, bestonbere bei den Frauen, die im Guten wie im

Bofen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwerfen, sich, wenn
es gleich eine erst entstandene Belt und die allererste Familie galt, an der Bahrheit versündigt, oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er
schildert und eine verdorbene Ratur, wie Miltondagegen sie in ihrer Schönheit und ursprünglichen
Reinheit mit hinreisender Farbenfrische zu mahlen wußte.

"Im Augenblick jener fürchterlichen Verwünsschung, die man dem Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstüd der Bollsommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Bersucher jeue vergisteten Sahrungsstoffe empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Sefühle, die der Urscheber des Lebens zu so viel besserem Zwecke bestimmt hatte, für immer entadelt wurden; schon war jene reine suße Selbstzufriedenheit in Eitelkeit übergegangen und eine vom Feinde des Menschengesschlechts ausgeregte Neugierde, zu unseligem Ungehorsam hintreibend, betrog die Absichten des Schöpfers und entstellte das Meisterstück seiner Schöpfung.

"Eva in ihrer Borliebe für Abel, in ihren wüthenden Berwünschungen gegen seinen Morder Cain, erscheint höchst consequent mit sich selbst, so wie sie nun einmal geworden. Der schwache aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gefallener Abam darstellt, muß seiner Mutter um

fo lieber werden, als er ihr minder schmerzlich bas bemuthigende Bild ihres Fehltritts zuructruft. Eain dagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stolze geerbt und jene Starke die Abam verloren, bewahrt hat, reizt alle Erinnerungen, alle Eindrucke der Eigenliebe auf einmal in ihr auf; tödtlich verwundet in dem Gegenstand ihrer mutterlichen Borliebe, kennt ihr Schmerz keine Gränzen mehr, obgleich der Mörder ihr eigner Sohn ist. Einem so kräftigen Genie wie Lord Bpron kam es zu, dieß Bild in suchterlicher Bahreheit auszumahlen, so mußte er es behandeln oder gar nicht."

Und fo tonnen wir denn gang ohne Bedenten diefes Wort wieder aufnehmen und was vom Befondern gefagt ift; vom Allgemeinen aussprechen: Wolte Lord Bpron einen Cain schreiben, so mußte er ihn so behandeln, sonft lieber gar nicht.

Das Wert felbst ist nunmehr als Original und Uebersehung in vielen Sanden, es bebarf also von unserer Seite teines Ankundigens, noch Anpreisens; einiges jedoch glauben wir bemerken zu muffen.

Der, über alle Begriffe, das Bergangene fowohl als das Gegenwartige und, in Gefolg deffen, auch das Zukunftige mit glubendem Geistesblick burchdringende Dichter hat seinem unbegränzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in denfelben wirfen werbe, ift von feinem menfolichen Befen poraus ju feben. Sein Berfahren jedoch tonnen wir icon einigermaßen naber bezeichnen.

Er halt fic an ben Buchstaben ber biblischen Meberlieferung; indem er nun bas erfte Menfchen-Par feine utfprüngliche Reinheit und Schuldlofig= feit gegen eine geheimnifvoll veranlaßte Schuld vertaufden und die badurch verwirfte Strafe auf alle Machtommen forterben last, fo legt er die ungeheure Laft eines folden Ereigniffes auf die Soultern Cains, ale bes Reprafentanten einer, ohne eigenes Wergeben in tiefes Elend geftutzten, miß= . muthigen Menfcheit. Diefem gebeugten, fcmer belafteten Urfohne macht nun befonders ber Tob, von dem er noch gar feine Anschauung bat, viel gu ichaffen und wenn er bas Ende gegenwärtigen Muhfale wunfchen mag, fo fceint es ihm noch wis berwartiger foldes mit einem gang unbefannten Buftande gu vertaufden. Schon hieraus fieht man, daß das volle Gewicht einer exflarenden, vermittelnden und immer mit fich felbft, ftreitenden Dog= matit, wie fie und noch immer beschäftigt, bem erften unbehaglichen Menfchenfohne aufgeburbet worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Widerwartigkeiten mogen in seiner Seele auf und ab und können durch die gottergebene Sanftmuth des Naters und Bruders, durch liebevoll erleichsterndes Mitwirken der [Schwester: Gattin nicht be-

schwichtigt werden. Um sie aber bis in's Unertragliche zu scharfen, tritt Satan beran, ein Staftig
versuhrender Geist, der ihn erst sittlich bennruhigt,
sodann aber wundersam durch alle Welten fuhrt,
ihm das Bergangene übermäßig groß, das Gegenwartige klein und nichtig, das Kunftige ahnungevoll und untrostlich schauen läßt.

So tehrt er zu ben Seinigen zurud, aufgeregter obgleich nicht schlimmer als er war, und da er im Familienwesen alles sindet wie er's verlassen hatte, so wird ihm die Judringlichkeit Abels, der ihn zum Opfer nothigen will, ganz unerträglich. Mehr sagen wir nicht als daß die Seene in welcher Abel umkommt auf das toklichste motivirt ist; und so ist auch das Folgende gleich groß und unschähder. Da liegt nun Abel! Das ist nun der Lod! von dem so viel die Nede war, und das Menschengeschlicht weiß eben so wenig davon als porber.

Bergeffen aber durfen wir nicht, daß durch's ganze Stud eine Art von Ahnung auf einen Erslöfer durchgeht, daß der Dichter alfo sich auch in diesem Punkte, wie in allen übrigen, unsern Auslegebegriffen und Lehrweisen anzunähern gewußt hat.

Von der Scene mit den Eltern, worin Eva zuleht dem verstummten Cain flucht, die unfer westlicher Nachbar so trefflich gunftig heraushebt, bleibt und nichts zu sagen übrig; wir haben und nur mit Bewunderung und Chrfurcht dem Schluffe au nabern.

hier außerte nun eine geistreiche, in hochschaung Byrons mit und verwandte Freundin: alles was religios und sittlich in der Welt gesagt werden tonne, sepu in den drep letten Borten bes Studes enthalten.

# Lebensverhaltniß zu Byron.

Der deutsche Dichter, bis in's hohe Alter bemuht die Verdienste früherer und mitlebender Manner sorgfältig und rein anzuerkennen, indem er dieß als das sicherste Mittel zu eigener Bilbung von jeher betrachtete, mußte wohl auch auf das große Kalent des Lords, bald nach doffen erstem Erscheinen, ausmerksam werden, wie er denn auch die Fortschritte, jener bedeutenden Leistungen und eines ununterbrochenen Wirkens unablässig begleitete.

Hierbei mar benn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Auerkennung bes bichterischen Verdiensftes mit Vermehrung und Steigerung rasch auf einander folgender Productionen in gleichem Maße fortwuchs. Auch wäre die diesseitige frohe Theilnahme hieran hocht vollkommen gewesen, hätte nicht der geniale Dichter durch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Mißbehagen sich selbst ein so geistreiches als gränzenloses hervordringen und seinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Dasepn einigermaßen verkummert.

Der deutsche Bemunderer jedoch, hierdurch nicht

geirrt, folgte mit Aufmertfamfeit einem fo feltenen Leben und Dichten in aller feiner Ercentricität,
bie freilich um besto auffallender senn mußte, als
ihres Gleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht
wohl zu entbeden gewesen und uns die Elemente
zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgingen.

Indeffen waren die Bemuhungen des Deutschen dem Englander nicht unbekannt geblieben, der davon in seinen Gedichten unzweideutige Beweise darlegte, nicht weniger fich durch Reisende mit manchem freundlichen Gruß vernehmen ließ.

Sodann aber folgte, überrafchend, gleichfalls durch Vermittlung, das Originalblatt einer Debication des Trauerspiels Sardanapalus, in den ehrenreichsten Ausdruden und mit der freundlichen Anfrage: ob solche gedachtem Stud vorgedruckt merben könnte.

Der beutsche mit sich selbst und seinen Leistungen im hohen Alter wohlbekannte Dichter durfte
ben Inhalt jener Widmung nur als Aeußerung eines trefflichen hochsihlenden, sich selbst seine Gegenstände schaffenden, unerschöpflichen Geistes mit
Dank und Bescheidenheit betrachten; auch fühlte
er sich nicht unzufrieden, als, bei mancherlei Berspätung, Sardanapal ohne ein solches Borwort gebruckt wurde, und fand sich schon glucklich im Befis eines lithographirten Facsimile, zu höchst werthem Andensen.

Doch gab ber eble Lord feinen Borfat nicht auf,

bem beutschen Zeit: und Geist: Genoffen eine bebentende Freundlichkeit zu erweisen; wie denn bas Trauerspiel Berner ein höcht schabbares Denkmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man benn wohl bem beutschen Dichtergreise zutrauen, daß er einen so grundlich guten Willen, welcher und auf dieser Erde selten begegnet, von einem so hoch gefeierten Manne ganz unverhofft ersahrend, sich gleichfalls bereitete mit Alarheit und Kraft auszusprechen: von welcher hochachtung er für seinen unübertroffenen Zeitgenossen burchtrungen, von welchem theilnehmenden Gefühl für ihn er belebt sep. Aber die Aufgabe sand sich so groß, und erschien immer größer, je mehr man ihr näher trat: benn was soll man von einem Erdgebornen sagen, dessen Berbienste durch Betrachtung und Wort nicht zu erschöpfen sind?

Als baher ein junger Mann, herr Sterling, angenehm von Berson und rein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Beg von Genua gerade nach Beimar nahm, und auf einem kleinen Blatte weinige eigenhändige Worte des verehrten Mannes als Empfehlung überbrachte; als nun bald darauf das Gerucht verlautete, der Lord werde seinen großen Sinn, seine mannichfaltigen Kräfte, an erhabengesährliche Thaten über Meer verwenden, da war nicht länger zu zaudern und eilig nachstehendes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Bort tommt, eines nach bem anbern, Bon Gaben ber und bringt uns frohe Stunden; St imft uns auf jum Ebelften ju wandern, Riet ift ber Geift; boch ift ber Auß gebunben.

We foll ich dem, den ich fo lang' degleitet, Kun etwas Traulich's in die Ferne fagen? Vim, der fich felbst im Innersten bestreitet, Tark angewohnt, das tiefste Web zu tragen.

Bohl fen ihm boch, wenn er fich felbst empfinbet. Er wage selbst fich hochbegludt zu nennen, Benn Bufeneraft bie Schmerzen überwindet; Und wie ich ihn ertannt, mbg' er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, fand ihn aber nicht mehr baselbst; schon war ber treffliche Freund absgesestt und schien einem jeben schon weit entfernt; Burch Sturme jeboch zurückgehalten, landete er in Livornd, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch traf, um es im Augenblicke seiner Abfahrt, den 24 July 1823, mit einem reinen schon gefühlten Blatt erwidern zu könney, als werthestes Zeugeniß eines wurdigen Verhältnisses unter den kostsarsten Documenten vom Besiher auszubewahren.

So fehr une nun ein foldes Blatt erfreuen und rubren und ju ber iconften Lebenshoffnung aufregen mußte, fo erhalt es gegenwartig burch bas unzeitige Ableben des hohen Schreibenden den größten schmerzlichsten Werth, indem es die allgemeine Trauer der Sitten: und Dichter: Welt über seinen Verlust für und leider ganz inebesondere schärft, die wir nach vollbrachtem großem Bemichen hoffen durften, den vorzüglichsten Geist, den glicklich erworbenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger personlich zu begrüßen.

Nun aber erhebt uns die Ueberzeugung, dif seine Nation, aus dem theilweise gegen ihn aufbrausenben, tadelnden, scheltenden Taumel plotlich zur Nüchternheit erwachen und allgemein begreisen werde, daß alle Schalen und Schladen der Beit und des Individuums, durch welche sich auch der Beste hindurch und heraus zu arbeiten hat, mur augenblicklich, vergänglich und hinfällig gewesen, wogegen der staunenswürdige Ruhm, zu dem er sein Baterland sur jest und künftig erhebt, in seiner herrlichkeit gränzenlos und in seinen Folgen unberechendar bleibt. Gewiß, diese Nation, die sich so vieler großer Namen ruhmen darf, wird ihn verklärt zu denjenigen stellen, durch die sie sich im merfort selbst zu ehren hat.

# Leben Napoleons. Bon Belter Scott.

Der reichste, gewandteste, berühmteste Erzähler seines Jahrhunderts unternimmt die Geschichte seiner Beit zu schreiben.

Dabei entwickelt er nothwendig alle die Tugens ben, die er bereits in feinen frubern Werfen gu betbatigen mußte.

Er weiß ben mannichfaltigen hifterischen Stoff

deutlichst aufzufaffen.

Er bringt in die Bedeutung des Gehaltes ein. Durch vielfährige literarische Uebung gewinnt er fich die höchstmögliche Facilität der Behandlung und des Vortrags.

Die Eigenschaft bes Romans und die Form defefelben begunstigt ihn, indem er durch fingirte Motive das historisch Wahre naber an einander rudt, und zu einem Fastlichen vereinigt, während es sonst in der Geschichte weit auseinander steht, und sich kaum dem Geist, am wenigsten aber dem Gemuth ergreislich darstellt.

Er gibt fich auf, die Geschichte seiner Zeit bergestalt vorzutragen, daß er sich die Eindrucke, welche ihm die jedesmaligen Ereignisse gemacht, wieder auf's genauste vergegenwärtigt; wobei er denn freilich nicht vermeiden fann, die Betrachtungen, zu welchen ihm die Folge Gelegenheit gegeben, als Regulativ und Bindemittel anzuwenden.

Walter Srott ift 1771 geboren, alfo fallt feine Rindheit gerade in den lebhaftern Ausbruch bes

nordamericanischen Griege.

Er war 17 bis 18 Jahr' alt bei bem Ausbruche ber frangofischen Revolution.

Bas mußte er nicht in folder Beife in folder

Beit erleben?

Jeho, da er start in ben Funfzigern steht, und burchaus nah genug von der Weltzeschichte berührt worden, tritt er mit obgemeldeten Eigenschaften auf, um öffentlich über das vergangene Wichtige sich mit und zu unterhalten.

Belche Erwartung dieß in mir erregen mußte, wird berjenige leicht abnehmen, der fich vergegenwartigt, daß ich, zwanzig Jahr' alter als er, gerabe im zwanzigsten Jahre personlich vor Paoli stand, und im sechzigsten vor Rapoleon.

Diefe langen Jahre burch verfaunte ich nicht, ferner und naher mit ben Beltereigniffen in Berrihrung kommend, darüber zu benten und nach einer individuellen Beife die Gegenstände mer zu ordnen und einen Zusammenhang auszubilden.

Bas konnte mir baber erwünscher fevn als mich in rubigen Stunden, nach Bequemlichkeit, und Belieben, mit einem folden Mann zu untershalten, der auf seine klare, treue und kunftsertige Weise mir dadjenige vorzusähren versprach, wordber ich zeitlebens zu denken hatte, und durch die tagtäglichen Folgen jener großen Jahresreihe immer fortzudenken genothigt bin.

Diefes fchreibe vorläufig nieber, eben als ich bas Lefen biefes Wertes beginne und gebente, mas mir wichtig scheint in ber Folge gleichfalls nach und nach nieberzulegen.

Aledann mochte fich zeigen was mir neu war, theils weil ich es nicht erfuhr noch bemerkte, noch daffelbe in seiner eigentlichen Bebeutung anere kannte; ferner, welche Combinationen, Ein- und Ueberfichten mir besonders wichtig geworden.

Hiebei wird an ber Betrachtung bas Meiste zu gewinnen sepn, daß, wie jedes Individuum die Beltgeschichte nur auf seine Beise vernimmt, die Beitungen im eigenen Sinne liest; so auch teine Parten, teine Nation hierin ganz rein zu versaheren sibig ist, sondern vielmehr immer erwartet und aufsucht, was ihren Begriffen zusagt, und iheren Leidenschaften schmeichelt.

Haben wir den Franzosen, die so mannichfaltig auch von verschiedenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zugehört; haben wir und von Deutschen vielfach davon unterhalten und belehren laffen: fo muß es bocht intereffant fepn, einen Englander und zwar einen bocht namhaften zu vernehmen.

Wobei benn vorauszuschen ift, baf er es ben andern Bollerschaften, so wie manchem Individuum nicht zu Dante machen wirb.

Sieruber murbe ich, wenn mir eine Fortfetung gelingen follte, ju allererft meine Betrachtungen außern und in's Alare ju bringen fuchen, wer benn eigentlich fpricht und ju wem!

Beimar, ben 21 Rovember 1827.

## The Life of Friedrich Schiller. Comprehending an examination of his works.

London 1825.

Won dieser Biographie Schillers ware nur das Beste zu sagen; sie ist merkwirdig, indem sie ein genaues Studium der Lebensvorfalle unseres Dicters beweist, so wie denn auch das Studium der Dichtungen unseres Freundes und eine innige Theilnahme an denselben aus diesem Werte hervorgeht. Bewundernswürdig ist es, wie sich der Versasser eine genügende Einsicht in den Charafter und das hohe Verdjenst dieses Mannes verschafft, so klarund so gehörig als es kaum aus der Ferne zu erwarten gewesen.

Sier bewahrheitet fich jedoch ein altes Bort: Der gute Bille hilft zu volltommener Renntnis. Denn gerade bas ber Schottlander den beutschen Mann mit Bohlwollen anertennt, ihn verehrt und liebt, dadurch wird er beffen treffliche Eigenschaften am sichersten gewahr, und vermag sich zu einer Klarbeit über seinen Gegenstand zu erheben, zu der fogar Landsleute des Trefflichen in frühern Tagen nicht gelangen konnten. Denn die Mitlebenden werden an vorzüglichen Menschen gar leicht irre; das Besondere der Person stort sie, das laufende bewegliche Leben verrückt ihre Standpunkte, hindert das Kennen und Anerkennen eines solchen Mannes. Dieser aber war von so außerordent: licher Art, daß der Biograph die Idee eines vorzüglichen Mannes vor Augen halten, und sie durch individuelle Schicksle und Leistungen durchsühren konnte und sein Tagewerk dergestalt vollbracht sah.

Worwort ju Schillers Leben aus dem Englischen von E. Carlyte.

Der hochansehnlichen Gefellschaft für andländische schöne Literatur zu Berlin.

Als gegen Ende des vergangenen Jahres ich die angenehme Rachricht erhielt, daß eine mir freundlich befannte Gesellschaft, welche bisher ihre Aufmerksamteit inländischer Literatur gewidmet hatte,
nunmehr dieselbe auf die ausländische zu wenden
gedenke, konnte ich in meiner damaligen Lage nicht
ausführlich und grundlich genug barlegen, wie sehr
ich ein Unternehmen, bei welchem man auch meiner auf das geneigteste gedacht hatte, zu schähen
wisse.

Selbst mit gegenwärtigem öffentlichem Ausbruck meines dantbaren Antheils geschieht nur fragmentarisch, was ich im bessern Zusammenhang zu überliefern gewünscht hatte. Ich will aber auch bas wie es mir vorliegt nicht zurückeisen, indem ich meinen hauptzweit dadurch zu erreichen hoffe, daß

ich namlich meine Freunde mit einem Manne in Berührung bringe, welchen ich unter diesenigen zähle, die in spatern Jahren sich an mich thätig angeschloffen, mich durch eine mitschreitende Theilmahme zum Handeln und Wirfen aufgemuntert, und durch ein ebles reines wohlgerichtetes Bestreben mieder selbst verjungt, mich, der ich sie heranzog, mit sich fortgezogen haben. Es ist der Berfasser des hier übersetzen Wertes, herr Thomas Carlyle, ein Schotte, von dessen Phatigleit und Worzugen, so wie von dessen ankeren Zuständen nachstehende Blätter ein Mehreres eröffnen werden.

Bie ich benfelben und meine Berliner Freunde zu kennen glanbe, so wird zwischen ihnen und ihm eine frohe wirksame Berbindung sich einleiten, und beibe Theile werben, wie ich hoffen darf, in einer Reihe von Jahren sich dieses Bermächtnisses und seines fruchtbaren Erfolges zusammen erfreuen, so daß ich ein fortbauerndes Andenken, um welches ich bier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empfindungen voraus genießen kann.

Beimar, April 1850.

#### Pormort.

Es ist ichon einige Zeit von einer allgemeinen Weltliteratur die Rede, und zwar nicht mit Unrecht; benn die fammtlichen Nationen, in den fürchfårsterlichten Kriegen burcheinander geschüttelt, fodaun wieder auf sich selbst einzeln zuruchgeführt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gemahr worden, in sich aufgenommen, bisher undeskannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. Daraus entstand das Gefühl nachbarlicher Verhältuisse, und austatt daß man sich bisher zugeschlossen hatte, kam der Geist nach und nach zu dem Verstangen, auch in den mehr oder weniger freien geisstigen Handelsverkehr mit ausgenommen zu werden.

Diese Bewegung mahrt zwar erft eine kurze Weile, aber doch immer lang genng, mu schon einige Betrachtungen barüber anzustellen, und aus ihr halbmöglichst, wie man es im Maarenhandel ja auch thun muß, Wortheil und Genuß zu ge-

-winnen.

Segenwartiges, zum Andenken Shillers gesichriebene Wert kann, überfest, für uns kaum etwas Neues bringen; ber Verfasser nahm seine Renntnisse aus Schriften, die uns längst bekannt sind, so wie deun auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns ofters durchgesprochen und durchgefochten worden.

Bas aber ben Verehrern Soillers, und alfo einem jeden Deutschen, wie man tühnlich sagen darf, höcht erfreulich sepn muß, ist: unmittelbar zu erfahren, wie ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Weere, in seinen beften Jahren, durch Schillere Productionen beruhrt, bewegt, erregt und nun jum weitern Studium der deutschen Literatur angetrieben worden.

Mir wenigstens war es ruhrend, zu sehen, wie bieser rein und ruhig benkende Fremde, selbst in jenen ersten, oft harten, fast roben Productionen unfres verewigten Freundes, sammer den eblen, wohldenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward und sich ein Ideal des vortresslichten Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte beshalb dafür, daß diefes Bert, als von einem Jüngling geschrieben, der beutschen Jusgend zu empfehlen seyn möchte: denn wenn ein munteres Lebensalter einen Bunsch haben darf und soll, so ist es der: in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bilbsame, Hochstrebende, genug, das Ideelle, und selbst in dem nicht Musterhaften, das allgemeine Musterbild der Menscheit zu ersblicken.

Ferner tann und biefes Bert von Bedeutung fepn, wenn wir ernftlich betrachten: wie ein frember Mann die Schillerifchen Berte, benen wir fo mannichfaltige Sultur verdanten, auch als Quelle der feinigen schatt, verehrt und bief, ohne irgend eine Absicht, rein und ruhig zu ertennen gibt.

Eine Bemerkung mochte fodann hier wohl am Plate fenn, daß fogar dasjenige, was unter und beinabe ausgewirkt hat, nun, gerade in dem Au-

genblide welcher auswarts ber beutschen Literatur gunftig ift, abermals seine Eraftige Wirfung bez ginne und baburch zeige, wie es auf einer gewiffen Stufe ber Literatur immer nublich und wirksam sepn werbe.

So find 3. B. Herber's Ideen bei und bergeftalt in die Kenntnisse der ganzen Masse übergegangen, daß nur wenige, die sie lesen, dadurch
erst belehrt werden, weil sie, durch hundertsache Ableitungen, von demjenigen was damals von großer Bedeutung war, in anderem Jusammenhange schon vollig unterrichtet worden. Dieses Wert ist vor kurzem in's Franzosische überset; wohl in kelner andern Ueberzeugung-als daß tausend gebildete Menschen in Frankreich sich immer noch an diesen Ideen zu erbauen haben.

Ja Bejug auf das dem Bande vorgesehte Bild sep folgendes gemeibet: Unser Freund, als wir mit ihm in Verhältniß traten, war damals in Edinburgh wohnhaft, wo er in der Stille lebend sich im besten Sinne auszubilden suche, und, wir durfen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der deutsschen Literatur biezu die meiste Forderniß fand.

Spater, um fich felbst und feinen redlichen literarischen Studien unabhängig ju leben, begab er fich, etwa zehn beutsche Meilen sublicher, ein eignes Besichtum ju bewohnen und ju benuben,

in die Grafschaft Dumfries. Sier, in einer gebirgigen Gegend, in welcher ber Fluß Nithe bem nahen Meere justromt, unfern der Stadt Dumfries, an einer Stelle welche Craigenputtoch genannt wird, schlug er mit einer schonen und bocht gebildeten Lebensgefährtin seine ländlich einsache Bohnung auf, wovon treue Nachbildungen eigentlich die Veranlaffung zu gegenwärtigem Vorworte gegeben haben.

Gebildete Geister, zartfühlende Semuther, welche nach fernem Guten sich bestreben, in die Ferne Guted zu wirken geneigt sind, erwehren sich kaum des Wunsches, von geehrten, geliebten, weitsabgesonderten Personen das Portrait, sodann die Abbildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Busstände, sich vor Augen gebracht zu sehen.

Mie oft wiederholt man noch heutiges Tags die Abbildung von Petrarch's Aufenthalt in Baucluse, Tasso's Wohnung in Sorent! Und ist nicht immer die Bieler Insel, der Schubort Rouffeau's, ein feinen Verehrern nie genugsam dargestelltes Local?

In eben biesem Sinne hab' ich mir bie Umgebungen meiner entfernten Freunde im Bilbe zu verschaffen gesucht, und ich war um so mehr auf bie Wohnung herrn Thomas Carlyle's begierig, als er seinen Aufenthat in einer fast rauben Sebirgsgegend unter dem 55sten Grade gewählt hatte. Ich glaube burch fold eine treue Nachbildung ber neulich eingesendeten Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jesigen gefühlvollen Leser, vielleicht noch mehr dem kinftigen, einen freundlichen Gefallen zu erweisen und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszuge aus den Briefen des werthen Mannes, das Interesse an einer eblen allgemeinen Lander = und Welt-Annaherung zu vermehren.

### Thomas Carlple an Goethe. Eraigenputtod, b. 25 Sept. 1828.

"Sie forschen mit fo marmer Reigung nach unferem gegenwärtigen Aufenthalt und Beidaftigung, daß ich einige Worte bierüber fagen muß, ba noch Raum dazu ührig bleibt. Dumfries ift eine artige Stadt, mit etwa 15,000 Einwobnern und ale Mittelpunft bee Sandele und ber Gerichtebarkeit anzuseben eines bedeutenden Districts in bem schottischen Geschäftetreis. Unser Wohnort ift nicht barin, fondern 15 Meilen (amer Stunben zu reiten) nordwestlich bavon entfernt, zwi= fcen ben Granitgebirgen und dem ichmarten Moorgefilbe, welche fich westwarts burch Gallowav meift bis an die irische See ziehen. In dieser Wufte von Beibe und Relfen ftellt unfer Befithum eine grune Dafe vor, einen Raum von geadertem, theil= weife umgauntem und gefcmudtem Boben, wa Karn reift und Baume Schatten gemahren, obgleich ringsumher von Seemdven und hartwolligen
Schafen umgeben. hier, mit nicht geringer Anftrengung, haben wir für und eine reine, dauerhafte Wohnung erbaut und eingerichtet; hier
wohnen wir, in Ermangelung einer Lehr - oder
andern öffentlichen Stelle, um und der Literatur
zu besteißigen, nach eigenen Kräften und damit zu
beschäftigen. Wir wunschen daß unfre Rosen- und
Garten-Busche frohlich heranwachsen, hoffen Sesundheit und eine friedliche Gemuthestimmung,
um und zu fördern. Die Rosen sind freilich zum
Theil noch zu pflanzen, aber sie blüben doch schon
in hoffnung.

"Iwey leichte Pferde, die uns überall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Rerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben bin, ist meine einzige Zerstreuung; denn dieser Bintel ist der einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Person entsernt die mich allenfalls besuchen möchte. Hier wurde sich Rouffeau eben so gut gesallen haben, als auf seiner Insel St. Vierre.

"Furwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein hierhergeben einer ahnlichen Gefinnung gu und weistagen mir nichts Gutes; aber ich zog hierher, allein zu bem Zwed meine Lebensweise zu vereinsachen und eine Unabhängigkeit zu erwersben, damit ich mir selbst treu bletben könne. Dies

fer Erbraum ist unser, hier tonnen wir leben, schreiben und benten wie es uns am besten baucht, und wenn Joilus selbst Konig ber Literatur werben sollte.

"Auch ist die Sinsamkeit nicht so bedeutend, eine Lohnkutsche bringt und leicht nach Edinburgh, das wir als unser brittisch Weimar ansehen. Habe ich denn nicht auch gegenwärtig eine ganze Ladung von französischen, deutschen, americanischen, englischen Journalen und Beitschriften, von welchem Werth sie auch seyn mogen, auf den Lischen meiner kleinen Bibliothek aufgehäuft!

"Auch an alterthumlichen Studien fehlt es nicht. Won einigen unfrer Höhen entdeck' ich, ungefähr eine Tagereise westwarts, den Hugel, wo Agricola und seine Römer ein Lager zuruckließen; am Fuße besselben war ich geboren, wo Vater und Mutter noch leben um mich zu lieben. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerath' ich hin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich bin ungewiß über meine kunftige literarische Chatigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder und bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fühlen möge."

Wir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bilbung strebenden Deutschen, wir wissen schon feit vielen Jahren die Verdienste murbiger schottischer Manner zu schähen. Uns blieb

-nicht unbekannt, mas fie früher in ben Naturmiffenschaften geleistet, woraus benn nachher bie Frangofen ein fo großes Uebergewicht erlangten.

In der neuern Zeit verfehlten wir nicht den löblichen Einfluß anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinnesanderung der Franzosen ausäbte, um fie von dem starren Sensualism zu einer geschmeibigeren Denkart auf dem Wege des gemeinen Menschwerstandes hinzuleiten. Bir verdankten ihnen gar manche grundliche Einsicht in die wichtigsten Fächer brittischer Zustände und Besmübungen.

Dagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unfre ethisch-asseheischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Beise behandelt sehen, wo es zweifelhaft blieb, ob Mangel an Einsicht oder böser Wille dabei obwaltete; ob eine oberstächliche, nicht genug durchdringende Ansicht, oder ein widerwilliges Vorurtheil im Spiele sep. Dieses Treignis haben wir jedoch geduldig abgewartet, da und ja dergleichen im eignen Vaterlande zu ertragen genugsam von jeher auserlegt worden.

In den lehten Jahren jedoch erfreuen und aus jenen Gegenden die liebevollsten Blide, welche zu erwidern wir und verpflichtet fühlen und worauf wir in gegenwärtigen Blattern unfre wohldenstenben Landsleute, in so fern es nothig fen fo ite, aufmertsam zu machen gedonten.

Herr Thomas Carlyle hatte-fcon ben Bilbelm Meister überfet und gab fodann vorliegendes Leben Schillers im Jahre 1825 heraus.

Im Jahre 1827 etichien German Romaness in 4 Banben, wo er aus den Etzahlungen und Mahrechen deutscher Schriftseller, als Musaus, La Motte Fouque, Lied, Hoffmann, Jean Paul und Goethe, heraushob, was er seiner Nation am gemäßesten zu sepn glaubte.

Die einer jeben Abtheilung vorausgeschidten Rachrichten von dem Leben, den Schriften, der Richtung des genannten Dichters und Schriftftelzlers geben ein Zeugniß von der einfach wohlwollenzben Weife, wie der Freund sich möglicht von der Perfonlichkeit und den Zuständen eines jeden zu unterrichten gestucht, und wie er dadurch auf den rechten Weg gelangt, seine Kenntniffe immer mehr zu vervollständigen.

An ben Sbinburgher Zeitschriften, vorzuglich in denen welche eigentlich fremder Literatur gewide met sind, sinden sich nun, außer den schon genannsten bentschen Autoren, auch Ernft Schulze, Alingemann, Frang horn, Jachariad Berner, Graf Platen und mauche andere, von verschiedenen Aefeventen, am meisten aber von unsferm Freunde beurtheilt und eingesührt.

Sochft wichtig ift bei biefer Belagenheit gu bemerten, baf fie eigentlich ein jebes Wert nur jum Tert und Gelegenheit nehmen, um über bas eigentliche Felb und Fach, so wie alsbann über bas besondere Individuelle, ihre Gebanken zu eröffnen und ihr Gutachten meisterhaft abzuschließen.

Diese Edinburgh Reviews, sie sepen bem Inenen und Allgemeinen, oder den auswärtigen Literaturen besonders gewidmet, haben Freunde der Wissenschaften aufmerksam zu beachten; benn es ist hocht merkwirdig, wie der-gründlichste Ernst mit der freisten Uebersicht, ein strenger Patriotismus mit einem einfachen reinen Freisinn, in diesen Borträgen sich gepaart sindet.

Genießen wir nun von dort, in demjenigen was und hier so nah angeht, eine reine einfache Theilnahme an unsern ethisch afthetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charakterzug der Deutschen gelten können, so haben wir und gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den Namen Burns, von welchem ein Schreiben des Herrn Carlple's folgende Stelle entbalt:

"Das einzige einigermaßen Bedeutende, was ich feit meinem hierfenn fcrieb, ift ein Berfuch über Burns. Bielleicht habt 3hr niemals von diesem Mann gehört, und doch war er einer der entschiedensten Genies; aber in der tiefften Claffe

der Landleute geboren, und durch die Verwickungen sonderbarer Lagen zulest jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß mas er wirkte verhältnismäßig geringsügig ist; er starb in der Mitte der Mannsjahre (4796).

"Wir Englander, besonders wir Schottlander, lieben Burns mehr als irgend einen Dichter seit Jahrhunderten. Oft war ich von der Bemerkung betroffen, er sep wenig Monate vor Schiller, in dem Jahre 1759 geboren, und keiner dieser beisden habe jemals des andern Namen vernommen Sie glanzten als Sterne in entgegengesehten hez mispharen, oder, wenn man will, eine trübe Erdatmosphare sing ihr gegenseitiges Licht aus."

Mehr jedoch als unfer Freund vermuthen mochte, war und Nobert Burns bekannt; das aller- liebste Gedicht John Barley - Corn war anonym zu und gefommen, und verdienter Weise geschäht, veranlaßte solches manche Bersuche unfer Sprace es anzueignen. Hand Gersten korn, ein waderer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig verfolgen und beschätigen, ja zuleht gar zu vernichten drohen. Aus allen diesen Unbilden geht er aber boch am Ende triumphirend hervor, besonders zu heil und Fröhlichkeit der leidenschaftlichen Biertrinker. Gerade in diesem heitern genialischen Anthropomorphismus zeigt sich Burns als wahrshaften Dichter.

Anf weitere Nachforschung fanden mir dieses Sebicht in der Ausgabe seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Stizze seines Lebens voransteht, die uns wenigstens von den Neußerlichkeiten seiner Justande bis auf einen gemissen Grad belehrte. Was wir von seinen Gedichten uns zweignen konnten, überzeugte uns von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten, daß uns die schottische Sprache grade da hinderlich war, wo er des reinsten natürlichsten Ausbrucks sich gemiß bemächtigt hatte. Im Ganzen jedoch haben wir unfre Studien so weit geführt, daß wir die nachstehende rühmliche Darstellung auch als unfrer lieberzeugung gemäß unterschen können.

Inwiesern übrigens unser Burns auch in Deutschland bekannt sep, mehr als das Conversations : Leriton von ihm überliesert, wiste ich, als der neuern literarischen Bewogungen in Deutschland unstundig, nicht zu sagen: auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kurzeken Wege zu weisen: The Lise of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edinburgh 1828. recensirt von unserm Freunde im Edinburgh Review, December 1828.

Nachfolgende Stellen daraus überfest, werden den Bunfc, bas Gange und den genannten Mann auf jede Beife ju tennen, hoffentlich lebhaft erregen.

"Burn's war in einem bochft profaiften Beitalter, bergleichen Britannien mur je erlebt batte, geboren, in den allerungunftigften Berbaltniffen, mo fein Geift, nach hober Bilbung ftrebend, ibr unter bem Drud taglich barter forperlicher Arbeit nadguringen batte, ja unter Mangel und troftlofesten Aussichten auf die gutunft; obne forberwiß als die Begriffe, wie fie in eines armen Dans nes Satte wohnen, und allenfalls bie Reime von Rergufon und Ramfap, als bas Punier ber Schonbeit aufgeftedt. Aber unter biefen Laften verfintt er nicht; burch Rebel und Finfterniß einer fo baftern Region entbedt fein Ablerange bie richtigen Berbaltniffe ber Belt und bes Menfchenlebens; er wachit an geiftiger Rraft und brangt fich mit Gewalt ju verftanbiger Erfahrung. Angetrieben burch die unwiberftehliche Regfamteit feines inneren Seiftes ftrauchelt er vormarts und ju allgemeinen Un= fichten, und mit ftolger Befdeibenheit reicht er uns Die Frucht feiner Bemubungen, eine Gabe bar, welche nunmehr burd bie Beit als unverganglich anerfannt morben.

"Ein mahrer Dichter, ein Mann in beffen Ferzen die Anlage eines reinen Wiffens feimt, die Tone himmlifcher Melodien vorklingen, ist die toktlichkte Gabe, die einem Beitalter mag verliehen werden. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwickelung alles deffen was in uns das Edelste zu neunen ist; fein Leben ist uns ein reicher Unter-

richt und mir betrauern feinen Tob als eines Bohl= thaters, ber und liebte fo wie belehrte.

"Sold eine Sabe bat bie Natur in ihrer Gute 'und an Robert Burns gegonnt; aber mit all= zuvornehmer Gleichgultigfeit marf fie ihn aus ber Sand als ein Befen obne Bebeutung. entftellt und gerftort ebe wir es anerfannten : ein ungunftiger Stern batte bem Jungling bie Gewalt gegeben, bas menichliche Dafenn ehrmurbiger ju machen, aber ibm mar eine weisliche Rubrung feines eigenen nicht geworden. Das Befchic - benn fo muffen wir in unferer Beschranttheit reben feine Rebler, die Rehler der Andern lafteten gu fdwer auf ibm, und biefer Beift, ber fich erhoben hatte, mare es ihm nur ju wandern gegluct, fant in ben Staub, feine herrlichen Rabigfeiten murden in ber Blithe mit gufen getreten. Er ftarb, wir burfen wohl fagen, ohne jemals gelebt zu haben. Und fo eine freundlich warme Geele, fo voll von eingebornen Reichthumern, folder Liebe ju allen lebendigen und leblofen Dingen! Das fpate Taufenbiconden fallt nicht unbemertt unter feine Offuaschar, so wenig als das wohlversorgte Neft der furchtsamen Keldmans, bas er bervorwihlt. Der wilde Anblic bes Winters ergobt ibn; mit einer trüben, oft wiedertehrenden Bartlichfeit, verweilt er in biefen ernften Scenen ber Bermuftung; aber bie Stimme bes Windes wird ein Wfalm in feinem Ohr; wie gern mag er in den faufenden

Walbern bahin mandern: benn er fühlt seine Sebanten erhoben zu dem, der auf den Schwingen bes Windes einherschreitet. Eine wahre Poetenseelel-sie darf nur berührt werden und ihr Klang ift Musik.

"Welch ein marmes allumfaffenbes Gleichbeitsgefühl, welche vertrauenvolle, grangenlofe Liebe! welch ebelmuthiges leberschaten bes geliebten Se genftau bes! Der Bauer, fein Freund, fein nuß= braunes Mabchen find nicht langer gering und derfisch, Seld vielmehr und Königin; er rubmt fie als gleich murbig bes Sochften auf ber Erbe. rauben Scenen ichottifden Lebens fiebt er nicht im artabifden Lichte; aber in bem Ranche, in bem unebenen Tennenboden einer folden roben Birthlichfeit findet er noch immer Liebenswarbiges genug. Armuth furwahr ift fein Gefahrte, aber auch Liebe und Muth jugleich; die einfachen Gefühle, ber Berth, ber Ebelfinn, welche unter bem Strob= bach wohnen, find lieb und ehrmurbig feinem Bergen. Und fo über bie niedrigften Regionen bes menschlichen Dafepus ergieft er die Glorie feines eigenen Gemuthe und fie fleigen, burd Schatten und Sonnenicein gefanftigt und verherrlicht, in einer Schonbeit, welche fonft die Menfchen faum in bem Socken erbliden.

"Sat er auch ein Selbstbewußtseyn, welches oft in Stolz ausartet, so ist es ein ebler Stolz, um abzuwehren, nicht um anzugreisen; tein kaltes miß-

launisches Gefühl, ein freies und gefelliges. Diefer poetifche Landmann beträgt fich, mochten wir fegen, wie ein Ronig in ber Berbannung; er ift unter die Riedrigsten gebrängt und fühlt fich gleich ben Bochften; er verlangt feinen Rang, bamit man ibm feinen ftreitig mache. Den Bubringlichen fann er abstogen, ben Stolgen bemuthigen, Borurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht baben bei thm teinen Berth. In biefem buntlen Ange ift ein Reuer, woran fich eine abwurdigende Berablaf= fung nicht magen barf; in feiner Erniebrigung, in der außerffen Roth vergift er nicht für einen Mugenblid bie Majeftat ber Boeffe und Mannbeit. ilind bod; fo boch er fic über gewöhnlichen Denfchen fühlt, fondert er fich nicht von ihnen ab; mit Barme nimmt er an ihrem Intereffe Theil, ja er wirft fich in ihre Arme und, wie fle auch fepen, bittet er um ihre Liebe. Es ift rubrend au feben, wie in ben bufterften Buftanden biefes ftolse Wefen in ber Kreundschaft Gulfe fucht, und oft feinen Bufen bem Unmarbigen aufschließt; oft unter Thranen an fein glubenbes herz ein bera andrudt, bas Kreundschaft nur als Ramen feunt. Doch mar er fcarf : und fonellfichtig, ein Mann vom burchbringenbften Blid, vor welchem gemeine Berftellung fich nicht bergen tonnte. Sein Berftand fab durch bie Liefen des volltommenken Betrugers, und augleich war eine großmuthige Leicht= - glaubigfeit in feinem Bergen. Go zeigte fich biefer Landmann unter und: Eine Seele wie Aeolsharfe, beren Saiten vom gemeinsten Winde berührt, ihn zu gesehlicher Melodie verwandelten. Und ein solcher Mann war es für ben die Welt kein schiellicher Geschäft zu sinden wußte, als sich mit Schmugglern und Schenken herumzuzanken, Accise auf den Talg zu berechnen und Vierfasser zu visten. In solchem Abmühen ward dieser machtige Geist kummervoll vergeudet, und hundert Jahre mögen vorübergehen, eh' uns ein gleicher gegeben wird, um vielleicht ihn abermals zu vergeuden."

And wie wir den Deutschen zu ihrem Shiller Glud wunschen, so wollen wir in eben diesem Sinne auch die Schottlander segnen. Haben diese jedoch unserm Freunde so viel Ausmerksamkeit und Theilnahme erwiesen, so war' es billig, daß wir auf gleiche Weise ihren Burns bei uns einsührzten. Ein junges Mitglied der hochachtbaren Gezsellschaft, der wir gegenwärtiges im Ganzen empsohzlen haben, wird Zeit und Mühe höchlich belohnt sehen, wenn er diesen freundlichen Gegendienst einer so verehrungswürdigen Nation zu leisten den Entschluß fassen und das Geschäft treulich durchführen will. Auch wir rechnen den belobten Rosbert Burns zu den ersten Dichtergeistern, welche das vergangene Jahrhundert hervorgebracht hat.

3m Jahr 1829 fam une ein sehr sauber und augenfällig gebrucktes Octavbändeen zur hand: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged for W. H. Koller and Jul. Cahlmann. London.

Diefes Buchlein, mit befonderer Kenntnis ber beutiden Literatur, in einer die Ueberficht erleich= ternden Methode verfaßt, macht bemjenigen ber es ausgearbeitet und den Buchbandlern Ehre, welche ernftlich bas bebeutende Geschäft übernehmen, eine fremde Literatur in ibr Baterland einzuführen, und awar fo, daß man in allen Rachern überfeben fonne mas dort geleiftet worden, um fomohl ben Gelehrten, den denfenden Lefer, als auch den fub= lenden und Unterhaltung suchenden anzuloden und ju befriedigen. Rengierig wird jeber deutsche Schrift= fteller und Literator, ber fich in irgend einem Rache hervorgethan, biesen Katalog aufschlagen um zu forfchen: ob benn auch feiner barin gebacht, feine Berte, mit andern Bermandten, freundlich aufgenommen worden. Allen deutschen Buchbandlern wird es angelegen fevn zu erfahren: wie man ibren Berlag über dem Canal betrachte, welchen Preis man auf bas Gingelne fete, und fie merben nichts verabsaumen um mit jenen die Angelegenheit fo ernsthaft angreifenden Mannern in Berhaltniß gu tommen, und baffelbe immerfort lebenbig au er= halten.

Wenn ich nun aber das von unferm schottischen Freunde vor so viel Jahren verfaßte Leben Schillers, auf das er mit einer ihm so wohl anstehensben Bescheitbeuheit zurücklieht, hiedurch einleite und gegenwärtig an den Lag fördere: so erlaube er mir einige seiner neusten Aeußerungen hinzuzufügen, welche die bisherigen gemeinsamen Fortschritte am besten deutlich machen möchten.

. Chomas Carlple an Goethe.

Den 22 December 1829.

"3d habe ju nicht geringer Befriedigung jum ameptenmale den Briefmechfel gelefen und fende heute einen darauf gegrundeten Anffat über Schil= ler ab für das Foreign Review. Es wird Ihnen angenehm fenn ju boren, bag bie Renntnig und Schahung ber auswartigen, befonders ber beut: fchen Literatur, fich mit machfender Schnelle verbreitet fo meit die englische Bunge herrscht, fo daß bei den Antipoden, felbft in Reuholland, die Beifen Ihres Landes ihre Weisheit predigen. Ich habe fürzlich gehört, daß fogar in Orford und Cam= bridge, unfern beiden englischen Universitäten, die bis jest als die Saltpunkte der infularischen eigen= thumlichen Beharrlichfeit find betrachtet worden, es fich in folden Dingen ju regen anfängt. Ihr Niebuhr hat in Cambridge einen geschickten Ueberseger gefunden und in Oxford haben zwep bis brey Deutsche icon binlangliche Beschäftigung als

Lehrer ihrer Sprache. Das neue Licht mag für gewisse Augen zu ftark sepn; jedoch kann niemand
an den guten Folgen zweiseln, die am Ende daraus hervorgehen werden. Last Nationen wie Individuen sich nur einander kennen, und der gegenseitige Haß wird sich in gegenseitige Hulfleistung
verwandeln, und anstatt natürlicher Feinde, wie
benachbarte Länder zuweilen genannt sind, werden
wir alle natürliche Freunde sepn."

Wenn und nach allem biesem nun die hoffnung schmeichelt, eine Uebereinstimmung der Nationen, ein allgemeineres Wohlwollen werde sich durch nabere Kenntniß der verschiedenen Sprachen und Denkweisen nach und nach erzeugen: so wage ich von einem bedeutenden Einfluß der deutschen Litezatur zu sprechen, welcher sich in einem besondern Kalle bocht wirkam erweisen möchte.

Es ist namlich bekannt genug, das die Bewohner der drep brittischen Königreiche nicht gerade in dem besten Einverständnisse leben, sondern das vielmehr ein Nachdar an dem andern genugsam zu tadeln sindet, um eine heimliche Abneigung bei sich zu rechtsertigen. Run aber din ich überzeugt, das wie die deutsche ethische ästhetische Literatur durch das drepsache Britannien sich verdreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philogermanen sich vielen werde, welche in der Neigung zu einer vierten, so nahverwandten Wölserschaft. auch unter inander, als vereinigt und verschmolzen sich empsinden werden.

# German Romance. Vol. 17.

#### Edinburgh 1827.

Um den Sinn dieses Titele im Deutschen wieder gu geben mußten wir allenfalls fagen: Mufterftude, romantischer, auch mabrchenhafter Art, ausgewählt aus den Werten beutscher Autoren welche fich in diesem Kache bervorgetban baben: sie enthalten fleinere und größere Ergablungen von Mufaus, Lied, Sofmann, Jean Daul Richter und Goethe in freier anmuthiger Sprache. Mertwurdig find die einem jeden Autor vorgesetten Notigen, die man, fo wie die Schillerifche Biographie, gar wohl ruhmen, auch unfern Tagesblattern und heften ju Uebersehung und Mittheilung, wenn es nicht etwa fcon und unbewußt geschehen ift, empfehlen barf. Die Lebenszustande und Ereignisse find mit Sorg= falt dargestellt und geben von dem individuellen Charafter eines jeden, von der Ginwirfung deffel= ben auf feine Schriften genugsame Borfenntniß. hier sowohl wie in ber Schillerischen Biographie beweist herr Carlyle eine ruhige, klare, innige Theilnahme an dem deutschen poetisch : literarischen Beginnen; er gibt sich hin an das eigenthümliche Bestreben der Nation; er läßt den Einzelnen gelzten, jeden an seiner Stelle, und schlichtet hiedurch gewissermaßen den Constict der innerhalb der Literaturirgend eines Bolkes unvermeidlich ist. Denn leben und wirken heißt eben so viel als Parten machen und ergreisen. Niemand ist zu verdenken wenn er um plaß und Rang kämpst, der ihm seine Eristenz sichert, und einen Einsus verschafft der auf eine glüdliche weitere Folge hindeutet.

Erubt fich nun hiedurch der horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, der Fremde laft Staub, Dunft und Nebel fich sehen, zerstreuen und verschwinden, und sieht jene fernen Begionen vor sich aufgeklart mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemutheruhe wie wir in klarer Nacht den Mond zu betrachten gewohnt sind.

hier nun mogen einige Betrachtungen, vor langerer Beit niebergefchrieben, eingeschaltet fteben, follte man auch finden baß ich mich wieberhole, wenn man nur zugleich gesteht baß Wiederholung irgend zum Nuben gereichen fonne.

Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und asthetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Beit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besondern, es sev nun historisch, mythologisch, sabelhaft, mehr oder weniger willfürlich ersonnen, wird man durch Nationalistat und Personlichteit bin jenes Allgemeine immer mehr durchteuchten und durchscheinen seben.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein Gleiches obwaltet und durch alles irdisch Robe, Wilbe, Grausame, Falsche, Eigennüßige, Lugen-hafte sich durchschlingt, und überall einige Milbe zu verbreiten trachtet; so ist zwar nicht zu hoffen daß ein allgemeiner Friede badurch sich einleite, aber doch daß der unvermeibliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Arieg weniger grausam, der Gieg weniger übermutbig.

Was nun in den Dichtungen aller Nationen hierauf hindeutet und hinwirkt, dieß ist es wasdie Uebrigen sich anzueignen haben. Die Besonsderheiten einer jeden muß man kennen kernen, um
sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihrzu verkehren: denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten: sie erkeichtern den Verkehr, ja sie machen ihn erst vollkommen mbalich.

Eine wahrhaft allgemeine Duldung wird am fichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Vollerschaften auf sich bezuhzelnen läßt, bei ber Ueberzeugung jedoch festhält, daß bas wahrhaft Berdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menscheit angehort. Bu einer solchen Bermittelung und wechselseitigen Anersennung tragen die Deutschen seit langer Zeit

schon bei. Ber bie beutsche Sprache versieht und studirt, befindet sich auf dem Martte wo alle Nationen ihre Baaren anbieten, er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.

Und so ift jeber leberseter anzusehen, daß er sich als Bermittler dieses allgemein geistigen hanbels bemuht, und den Dechseltausch zu befördern sich zum Geschäft macht. Denn was man auch von der Unzulänglicheit des Uebersehens fagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigken und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Beltverstehr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Ueberseher ein Prophet in seinem Bolke. Luthers Bibelübersehung hat die größten Birkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf den heutigen Tag immerfort bedingt und matelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft andres, als das Evangelium einem jeden Volke in seine Sprache und Art gebracht zu überliefern?

#### Wallenstein.

From the German of FR. Schillen. Edinburgh 1827.

Wenn ich oben durch ein poetisches Gleichniß auf bas Gefühl hindeutete, welches Uebersehungen unserer bichterischen Arbeiten jederzeit erregen mussen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Uebersehung Wallensteins eine beinahe noch lebhaftere Empfindung in mir hervorgebracht fühle.

Während der Arbeit an dieser hochst bedeutenden Erilogie tam ich dem Berfasser nicht von der
Seite. Er hatte die Gabe über das was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können. Ein wunderbares Nachgeben
und Berharren lag in der Natur seines ewig reslectirenden Geistes; es storte seine Production
keineswegs, sondern regelte sie und gabihr Gestalt,
wie aus unstrer durch zehn Jahre geführten Correspondenz nächstens zu ersehen sepn wird.

Bracht' ich nun, nach seiner Vollenbung, bieses drevsache Werk, gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf das Theater, erduldete ich die Unbilden aller Proben, die Muhseligkeiten der ganzen Technik, den Verdruß, daß denn doch zulest nicht alles gehörig zur Erscheinung gelangte; wohnte ich so mancher Vorstellung in kritisch dirigirendem Sinne bei; klangen zulest die herrlichen Worte in des Schauspielers individuellem nicht immer rein correspondirendem Sprachton mir vor die Ohren, wußt' ich das Gedicht auswendig: so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es mir zulest ganz trevial und bedeutungslos ward, so daß ich es in viezlen Jahren weder wiedersehen noch lesen mochte.

Nun aber trat es mir auf einmal in der Sprache Chalspeare's entgegen, die große Analogie zweper vorzüglicher Dichterseelen ging mir lebhaft auf; es war das erste frische wieder, dasselbe in einem andern, und so neu daß es mich wieder mit seiner völligen Kraft ergriff und die innerlichste Nührung hervorbrachte. Die Vorrede ist hochst bedeutend, indem ein tieses Studium der Schillerschen Werte daraus hervorgeht. Von dem Lager, das er nicht zu übersehen wagt, gibt er historische Kenntniß, den Schlußgesang aber überseht er, und wir vernehmen ihn auf's Neue in fremder Sprache eben so aufregend wie er vor Jahren auf und wirtte.

### Edinburgh Review und Foreign-

### Foreign Quarterly Reviews

Des Edinburgh Review, sobann ber dortigen Foreign und Foreign Quarterly Reviews, durfen wir bießmal nur fluchtig ermahnen.

Diefe Beitschriften, wie fie fich nach und nach ein größeres Publicum gewinnen, werden ju einer gehafften allgemeinen Beltliteratur auf bas wirtfamfte beitragen ; nur wiederholen wir, baß nicht Die Rebe fevn tonne, die Nationen follen übereinbenten, fondern fie follen nur einander gewahr werben, fich begreifen, und wenn fie fich mechfelfeitig nicht lieben mogen, fich einander wenigstens bulden lernen. Wenn nun diegmal mehrere Gefellschaften, welche die brittischen Infeln mit bem Auslande befannt gu machen die Absicht haben, in fich felbst wirklich übereinstimment erfunden metfo erfahren mir Auslander baburd mie man bort gefinnt ift, wie man benft und urtheilt. 3m Bangen gesteben wir gern, bag fie bochft ernft, aufmerkfam, mit Kleiß, umfichtig und allgemein wohl= wollend ju Werte geben; und fur une mird bas

Resultat seyn, daß wir über unfre eigne kaum vergangene Literatur, die wir gewissermaßen schon beseitigt haben, wiederum zu denken und neue Betrachtungen anzustellen genothigt werden. Bemerkenswerth ist besonders die bedeutende Art, irgend einen namhaften Autor zum Grunde zu legen und das ganze Revier worin derselbige wirkt, bei dieser Gelegenheit zu überschauen.

Bei ben poetischen Leistungen von Ernst Schulze tommt die Sinwirtung Wielands burch Beispiel, die Theilnahme Bouterweds durch freundschaftlich belehrenden Umgang zur Sprache. Ahasverus, von Klingemann, gibt Gelegenheit das neuere deutsche Trauerspiel, sein Bestreben und Unternehmen darzustellen.

Bictor Coufins philosophische Fragmente geben Anlas ungunstig von der deutschen Philosophie überhaupt zu sprechen, und sich zulest für Jacobi's Gefühlslehre zu erklären. Briefe eines deutschen Reisenden, veranlassen den Referenten auf die Seite derjenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Einheit sehen möchten und als Mittelpunkt derselben und eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Affassinen des Herrn von Hammer, denen man alle Gerechtigkeit widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Partenschriststeller auftrete, und den Widerwillen gegen die neusten geheimen Gesellschaften in jene Zeiten hinübertrage.

Ein Auffah, der von einigen Schriften welche Franz horn angehören ausgeht, beschäftigt sich, diese im Ruden lassend, gleichfalls auf eine bochk merkwirdige Weise die Labprinthe deutscher Denkart und Runst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften scheinen sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Muth sehlte jenen Compler von Vorzügen, Verirrungen, Khorkeiten, Kalenten, Mißgriffen und Ertrausganzen, Frömmlichkeiten und Nerwegenheiten, an denen wir mehrere Jahre, bei redlich menschlicher Theile nahme, bitterlich gesitten, nochmals historisch fristisch gesaffenen Schrittes zu verfolgen.

Aber die handelsweise jener Aunstrichter forbert in vielfachem Sinne unsere Ausmerkamsteit. Bei mannichsaltigem Abweichen deuten doch die in den hauptpunkten übereinstimmenden Urtheile auf eine wo nicht geschlossene Gesellschaft doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Weise herangewachsener Zeitgenossen. Bewundernswurdig ist der redliche Flets, sind die forgfältigen Bemühungen die sie anwenden sich unsern verwickelten ästhetisch-literarischen Zuständen umzuschauen, sievon einem höheren Standpunkte mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu überzblichen; daher wir denn noch öfters barauf zustäckulehren hoffen dursen.

### The Foreign Quarterly Review.

Mr. 1. July 1827.

Wor allen Dingen beruhrt und, wie in diefer Beitschrift die sittlich althetischen Bemühungen ber Deutschen aufgenommen und angesehen find. Der Referent dieses Faches ist ein merkwärdiger Mann, dem wir noch gar manche Auftlärung über und selbst und andere verdanken werden.

In dem ersten Aufsat überschriebent On the Supernatural in Fictious Compositions, welches wir überseten mochten, das Uebernaturliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von den Werten unsered hoffmanns den Aulas genommen seine Gebanten auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklarung trägt er eine kurze Geschichte vor, woburch bas naturlich Wahre des Ahnungsvollen und Schauderhaften vor den Geist gebracht wird; sabann zeigt er, wie von hier an die Einbildungskraft immer vorschreite, bis sie endlich, wenn sie keine höhere bandigende Kunft anerkennt, sich ganz und gar in's Falsche

merliert, bas Griffliche, Schredliche in's Unnatürliche und Unmögliche stelgert und zuleht ganz und gar Unerträgliches bewarbringt.

Der Nerfasser dieses Anssaches hat eine eigene Art von Kritit, es ist dieselbe wolche das Tages-licht ausübt, indem es die Gegenstände aller Art mit einer heitern Gleichgultigkeit beleuchtet und sie eben dadurch jedem Urtheil offenbar vorlegt. Hossmann's talentreiches Naturell weiß er anzuerzennen; er begleitet ihn durch alle krankhaften Werzirungen mit freundlichem Bedauern bis zu den krampshaften Neußerungen eines vorzäglichen auf den Tod gesolterten Wesens, wo er zuleht auszurusen gedrungen ist: "Wir mussen und von diesen Rasereven lossagen, wenn wir nicht selbst toll werzben wollen."

Hören wir ihn ferner: "Es ift unmöglich Mahrechen diefer Art irgend einer Kritit zu unterwerfen; es sind nicht die Gesichte eines poetischen Geistes, sie haben taum so viel scheindaren Gehalt als den Berrucktheiten eines Mondschitzen allenfalls zusgestanden wurde; es sind seberhafte Eraume eines leichtbeweglichen tranten Gehirns, denen wir, wenn sie uns gleich durch ihr Annberliches manchemal aufregen oder durch ihr Seltsames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Ausmertsamsteit widmen können. Fürwahr! die Begeisterungen Hossmann's gleichen oft den Einbildungen die ein unmäßiger Gebrauch des Opiums hervorbringt, und

welche mehr ben Beistand bes Argtes als bes Aritifere forbern mochten. Und wenn wir auch anerfennen, daß ber Autor, wenn er feiner Ginbil: dungstraft ernfter geboten batte, ein Schriftfteller ber erften Bebeutung geworden ware, fo burfte er boch, indem er bem franten Buftand feines gerrutteten Befens nachbangt, jener grangenlofen Lebbaftigfeit ber Gebanten und Auffaffungen als anbeim gegeben ericeinen, welche ber berühmte Ricolai, nachdem er viel bavon gelitten, boch endlich au befiegen bas Glud batte. Blutentleerungen und fonftige Reinigungen, verbunden mit gefunder Philosophie und überlegter Beobachtung, murden unfern Soffmann wie jenen bedeutenden Schrift: fteller ju einem gesunden Geistedzustand wieber gurudgebracht haben und feine Ginbildungefraft, in einem gleichen und ftetigen Klug fich bewegenb. batte vielleicht bas bochfte Biel poetifcher Runft erreicht. - Geine Berte jeboch wie fie gegenwartig liegen, burften nicht als Mufter der Nachahmung aufzuftellen fevn, vielmehr als Barnungstafeln, bie und anschaulich machen, wie die fruchtbarfte Einbildungsfraft ericopft werden fann burch einen leichtfinnigen Berichwendungstrieb bes Befigere."

Wir tonnen ben reichen Inhalt biefes Artifels unfern Lefern nicht genugsam empfehlen: benn welcher treue, für Nationalbildung beforgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die Frank-

Frankbaften Werte jenes leibenben Mannes lange Nahre in Dentichland wirtfam gewefen und folde Berirrungen als bedeutend fordernde Reuigkeiten , gefunden Gemuthern eingeimpft worben.

Bir wollen noch einige gelegentliche Betrachtun=

gen hinzufügen.

Wenn man auch feine Art ber Production aus dem Reiche ber Literatur ausschließen fann und foll, fo besteht denn doch das immerfort fich wieberholende Unheil darin, daß wenn irgend eine Art von wunderlicher Composition fich hervorthut, ber Berfaffer von bem einmal betretenen Pfade nicht weichen fann und mag; wobei bas Schlimmfte ift, daß er gar viele mit mehr oder weniger Calent begabte Beitgenoffen nach fich reißt.

Burben vorzügliche Geifter fich auf mehr als Eine Beife versuchen, fo murden fie fich und anbete übergengen tonnen, daß durch manuichfaltige Nebung der Geift eben so vielseitig wirksam werden fann, als er durch vielfache Studien an Klarheit

und Umficht gewinnt.

Daß eine gewiffe humoristische Anmuth aus der Berbindung des Unmöglichen mit bem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Berfaffer der neuen Melufina ' ein Zeugniß zu geben getrachtet. Er hutete fich

aber ben Berfuch ju wiederholen, weil bas Unternehmen ichwieriger ift ale man benft.

In diesem Bezug, obgleich etwas ferner liegenb. finden wir eine ber Grimmifden Rindermabrden au empfehlen, wo ber naturfefte Bauerjunge ber immer von Schaudern (Griefeln) bort, und bochft neugierig mas denn bas eigentlich fur eine Empfindung fep? die gefpenfterhafteften Abenteuer mit realistischer Gemutherube besteht und burch eine Reihe ber fürchterlichften Buftanbe bindurch, bei welchem dem Lefer wirklich ichandert, feinen reinen Profaismus bemabrt, einen Tob: und Teufeld : Sput ale gang etwas Gemeines bebanbelt. und im bochften Blud fich nicht beruhigen fann, daß ihm eine folche Erfahrung nicht hat werben wollen, bis er endlich, durch einen abfurden Beiber= fpag, belehrt wird mas denn eigentlich Schauern fen.

Der Gegenfat von Meuferem und Innerem, von Einbildungefraft und Derbheit, von unvermuft= lichem gefundem Ginn und gefvenstifdem Erug fann nicht beffer bargeftellt werden. Ja, bag er julebt nur auf eine gang reale Beife ju bernbigen ift, finden wir meifterhaft erfunden, und fo platt die Auflosung scheinen mag, getrauen wir und boch

fie als bochit geiftreich anguruhmen.

### Whims and Odditys.

#### 1 8 2 7.

Dieß Wert, beffen Titel vielleicht mit Grillen und Rullitaten zu übersehen ware, last sich schwer beurtheilen. Zuvörderst wird der Leser daburch außerst irre, daß die eingeschalteten barocen Figuren nur zum Theil auf die Sedichte und prosaischen Aufsähe, denen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Terte Uebereinstimmung mit den Bildern, und sindet keine; ein andermal gehören sie wieder ganz eigentlich zusambern, und es brauchte Zeit die man hierüber ganz im Reinen ware. Denn wer will mit einem Humoristen rechten oder mit ihm völlig übereinstommen!

Der Autor gefallt sich, nach allen Seiten binzudeuten, sich in Anspielungen zu ergeben, welche der continentale Leser wohl schwerlich alle sich zurecht legen tonnte. Mannichfaltige Stellen so verftorbener als lebender Poeten und Schriftseller aller Art, besonders auch volksmäßige Sprüchlein und Rebensarten verflicht er in feinen Bortrag, welche nicht auf uns wirken; ba wir benn, wie immer in folchen Fallen, nur das Allgemeinere, weniger Bebeutenbe uns aneignen konnen.

Bie man aber nach und nach vorgemelbete Schwierigkeiten überwindet, so gesteht man dem Autor, wie dem Stizzisten, Geist und Lalent sehr gerne zu. Die prosaischen Aufsahe sind lebhaft humoristisch, aber mäßig, nicht frahenhaft; der Alopfsechter bleibt bei der Alinge. Die Gedichte zeugen zwar von keinem tiesen poetischen Sinn, aber man freut sich an einem klaren freien Blick auf die vorliegende Welt.

Borzüglich brav ist er zur See. Ebb' und Fluth, Wogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu mahlen und an Ort und Stelle geborig zu brauchen; nur zieht er zuleht alles, felbst was sich zum Erhabenen hinneigt, in's Absurde Possenhafte, welches denn bei'm ersten Aufschlagen sogleich einem jeden Lefer zum voraus angekunsbigt ist.

# įv.

Stalianische Literatur.

### Bemertung.

Das Uebrige von Italianischer Literatur, was hier ware mitzutheilen gewesen, findet sich bereits am Ende bes ansten Bandes abgebruckt.

### Dante.

. Bei Anerkennung der großen Geistes : und Ge--muthe : Eigenschaften Dante's werden wir in Wür= bigung feiner Werfe fehr gefordert, wenn wir im Auge behalten, daß gerade ju feiner Beit, wo auch Giotto lebte, die bildende Runft in ihrer natur= lichen Rraft wieder hervortrat. Diefer finnlich, bilblich bedeutend wirkende Genius beherrschte auch Er faßte die Gegenstande fo deutlich in's Auge feiner Ginbildungsfraft, daß er fie icharf umriffen wiedergeben fonnte; deshalb mir denn bas Abstrufefte und Seltfamfte gleichfam nach der Matur gezeichnet vor und feben. Bie ihn benn auch ber britte Reim niemals genirt, fondern auf eine ober andere Beife feinen 3med ausführen und feine Geftalten umgrangen hilft. Der Ueberfeber nun ift ihm hierin meift gefolgt, hat fich bas Borgebilbete vergegenwartigt, und, mas gu beffen Darftellung erforderlich mar, in feiner Sprache und feinen Reimen ju leiften gefucht. Bleibt mir babei etwas zu munichen ubrig, fo ift es in Diefem Betracht.

Die ganze Anlage des Dante'schen Höllenlocals hat etwas Mikromegisches und deshalb Sinnever-wirrendes. Von oben herein bis in den tiesken Abgrund soll man sich Kreise in Kreisen imaginiren; dieses gibt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer wie es sepn möchte, uns immer als etwas kunstlerisch Beschränktes vor die Einbildungstraft sich hinstellt, indem man ja von oben herein alles bis in die Arena und diese selbst überblickt. Man beschaue das Gemählbe des Orgagna und man wird eine umgekehrte Tasel des Sedes zu sehen glauben, statt eines Kegels einen Trichter. Die Ersindung ist mehr rhetorisch als poetisch, die Einbildungskraft ist aufgeregt, aber nicht bestiedigt.

Indem wir aber das Ganze nicht eben ruhmen wollen, so werben wir durch den seltsamen Reichthum der einzelnen Localitäten überrascht, in Stauenen gesetht, verwirrt und zur Berehrung gendthigt. hier, bei der strengsten und deutlichsten Aussichrung der Sceneren, die und Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt das was ebenmäßig von allen sinnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Personen selbst, deren Strafen und Martern, zu rühmen ist. Wir wählen ein Beispiel, und zwar den zwölften Sesang:

Manhfelsig war's ba mo wir nieberstommen, Das Steingehanf ben Angen übergroß; So wie ihr dieser Tage wahrzenommen Am Bergsung dießseits Trento, der den Schoß Der Etsch verengte, niemand tonnte wissen Durch Unterwühlung oder Erdenstoß? — Bon Felfanmassen, dem Gebirg entrissen, Unübersehbar tag der Hang bebedt, Tels über Telsen zacig hingeschmissen, Bei jedem Schritte zaubert' ich erschreckt.

So gingen wir, von Trummern rings umfaßt, Auf Trummern forglich, schwantend aber wanten Sie unter meinem Bug, ber meuen Raft. Er fprach barauf : in bufterften Gebanten Befchaueft bu ben Felfenfcutt, bewacht Bon toller Buth, fie trieb ich in die Schranten: Allein vernimm: als in ber Solle Nacht Bum erstemmal so tief ich abgebrungen, Bar biefer Fels noch nicht berabgefracht: Doch fur: vorber eb ber berabgeichwungen Bom bochften Simmel berfam , ber bem Dis Des erften Rreifes große Beut' entrungen, Erbebte fo bie graufe Finfternis Das ich bie Meinung faste : Liebe gude Durch's Beltenall und fturg' in machtigem Rif In's alte Chaos neu bie Welt gurute. Der Fels, ber feit bem Anfang feftgerubt, Sing damals bier und anbermarte in Stade.

Buvorberft nun muß ich folgendes erflaren: Obgleich in meiner Original : Ausgabe bes Dante Benedig 1759 bie Stelle: e quel bis schivo auch auf den Minotaur gedentet wird, fo bleibt fie mir boch bloß auf bas Local bezuglich. Der Ort mar gebirgig, raub-felfig (alpestro), aber bas ift bem Dichter nicht genug gefagt; das Befondere baran (per quel ch'iv'er'anco) war so schrecklich, daß es Augen und Ginn verwirrte. Daber um fich und . andern nur einigermaßen genug zu thun, erwähnt er, nicht sowohl gleichnismeise als zu einem finnlichen Beifpiel, eines Bergfturges, ber, mahrscheinlich ju feiner Beit, ben Beg von Trento nach Berona verfperrt hatte. Dort mochten große Felfenplatten und Erummerfeile bes Urgebirgs noch scharf und frisch über einander liegen, nicht etwa verwittert, burch Begetation verbunden und ausgeglichen, fonbern fo, daß die einzelnen großen Stude bebelartig aufruhend burch irgend einen Außtritt leicht in's Schwanken ju bringen gemefen. Diefes geschieht benn auch bier als Dante berabsteigt.

Nun aber will ber Dichter jenes Naturphanomen unendlich überbieten; er braucht Christi Sollenfahrt, um nicht allein diesen Sturz, sondern auch noch manchem andern umber in dem Sollenreiche eine hinreichende Ursache zu finden.

Die Banderer nabern fich nunmehr dem Blutgraben, ber, bogenartig, von einem gleichrunden ebenen Strande umfangen ift, wo Taufende von Centauren umhersprengen und ihr wildes Bachterwesen treiben. Birgil ist auf der Flache schon
nah genug dem Chiron getreten, aber Dante
schwankt noch mit unsicherem Schritt zwischen den
Felsen; wir muffen noch einmal dahinsehen, denn
der Centaur spricht zu seinen Gesellen:

"bemerkt ber hinten kommt bewegt Bas er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's kein Tobtenfuß zu machen pflegt."

Man frage nun feine Einbildungefraft, ob biefer ungeheure Berg = und Felfen = Sturz im Geifte nicht volltommen gegenwartig geworden fep?

In den übrigen Gefangen laffen fich, bei veränderter Scene, eben ein foldes Festhalten und Ausmahlen durch Wiederlehr derfelben Bedingungen finden und vorweisen. Solche Parallel = Stellen machen und mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dante's auf den hochsten Grad vertraut.

Der Unterschied bes lebenbigen Dante und ber abgeschiedenen Todten wird auch anderwarts aufsfallend, wie z. B. die geistigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschreden, weil er Schatten wirft, woran sie seine Körper-lichkeit erkennen.

### L'E c o,

Giornale di Scienze, Lettere, Arti Commercio e Teatri.

Milano 1628.

Eine Zeitschrift mit diesem Jahre begonnen, empfiehlt sich sogleich durch ihr Aeußeres, welches einen Beweis gibt, wie hoch man jenseits der Alven das Publicum zu ehren wiffe.

Wir haben die ersten 47 Blatter vor und und können, den Mitarbeitern sowohl wie den Redactoren, das beste Zeugniß geben. Sie offenbaren durchaus einen reinen geistvoll heiteren Freisinn, hinlangliche Uebersicht fremder Literatur neusten Datums, überhaupt Umsicht von hohem Standpunkte, nirgends Zwang noch Zurüchaltung im Einzelnen, aber bei ernstem Wollen Mäßigung im Ganzen.

Sie find auf bem Alterthum und auf ihrer alteften Literatur gegründet, fobann aber vernimmt man was die Italianer neuerlich unter fich verstehren, was sie dem Auslander mittheilen mochten, was sie von uns, mit besonderer Gunst ansgeschenen Deutschen, und wie sie es brauchen konen; wie sie sich gegen die Franzosen, die Engländer, die Spanier verhalten. Sie zeigen Rlugsheit genug dafür zu sorgen was das Publicum Tag für Tag wissen möchte, zugleich aber auch Aufmerksamkeit für das höhere Wissenswerthe. Dieses Blatt, auf solche Weise fortgeseht, wird auch dazu dienen, jene Nation in Begriffen und Sprache weiter zu fördern und ihren ästhetischen Gesichtsteis zu erweitern.

Wer das Schwierige und Unerfreuliche der alstern italianischen Profa kennt, wird übrigens hier durch die leichte Heiterkeit des Vortrags sich überzascht sinden und sich dabei erinnern, daß Mailand schon seit geraumer Zeit mit-Florenz in sprachthumlichem Constict liege. Daher ist uns der Gedanke gekommen, diese Blätter den Lehrern der stalianischen Sprache im Auslande zur Benuhung bei'm Unterricht zu empsehlen. Manches andere Gute was sich bei diesem Unternehmen ahnen und hoffen läßt, möge sich in der Folge bewähren.

### Bemerkung.

Das Uebrige von Italianischer Literatur, was hier ware mitzutheilen gewesen, findet sich bereits am Enbe bes anglen Bandes abgebruckt.

٧.

# Orientalische Literatur.

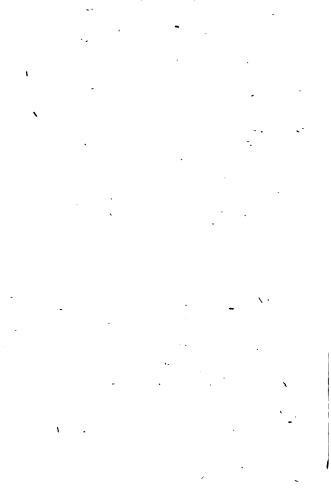

# Toutinameh,

aberfest von Prof. Iten, mit Unmertungen und Bugaben von Prof. Rofegarten.

Es wird mit Recht das Papagaienbuch genannt, benn ber Papagai fpielt die hauptperfon, und zwar folgendermaßen: eine schone junge Krau, in Abwesenheit ihres Gemable, verliebt fich in einen von ungefähr erblicten Fremben; burch eine Swischenverson wird ausgemacht, es fer weniger gefährlich ihn zu suchen, als ihn zu fich einzula-Den. Run pust fie fich auf bas iconfte, will aber boch den Schritt nicht gang auf ihre Gefahr thun und fragt, bei einbrechender Racht, den bamonifch= weisen Saus : Davagaien um Rath, welcher die Lift erdenft durch intereffante, aber weitlaufig ausgesponnene Erzählungen die Liebesfrante bis jum Morgen bingubalten. Dieg wiederholt fich alle Nacht, und man erfennt hieran die Kavoritform ber Orientalen. wodurch fie ihre granzenlofen Mahrchen in eine Art von Busammenhang zu bringen fucten.

Wir unterscheiben nunmehr gleich ein altered Toutinameh, von einem Dichter Sijai ed bin Nech schebi, im Jahr Christi 1329 vollendet, der darin altere Erzählungen, indischen Ursprungs, bearbeitet hatte; hievon gibt uns Prosessor Rosegarten im Anhange genugsame Kenntuiß.

Die neuere Behandlung durch Muhamed Rabert, das von herrn Ifen überseite Wert, fallt wahrscheinlich in ben Ausang des fichzehnten Jahrbunderts.

Höchst interessant ist es baher basjenige mas uns aus dem Alten mitgetheilt wird mit dem Nenen zu vergleichen; jenes hat große Kulle, acht orientalisch poetische Borstellungenrten, die Erzählung ist aussuhrlich bis zur Weitlänsigkeit, die unerläßliche Wiederholung durchgängig abwechselnd und vermannichsaltigt; wir sinden die achten Sigenschaften einerwohl durchdachten originellen Behandlung.

Die nenere zeigt bagegen daß die bstlichen Wolker in zwephundert Jahren viel prosaischer geworden und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit
dem nachten Eroff, dem mahrchenhaften, von allem Schmuck entblößten Gerippe, begnügen mochten. Indessen ist es wohl dentbar daß diese Behandlungsweise dem Westländer fürs erste mehr
zusage als die altere mit allen großen Vorzügen.

Daher wissen wir herrn Iten vielen Dant daß er biefes Wert vorläufig in die deutsche Literatur eingeführt, Interesse dafür erregt und unfern jun-

gern talentvollen Schriftstellern Gelegenheit gegeben, fich an manchen bieber unbefannten Geschichten nach eigener Weise hervorzuthun und einiges ganz Vortreffliche auf beutschen Grund und Voben zu verpflanzen, welches benn zunächst den Almanachen und Taschenbuchern frischen Succurszussihren könnte.

Run aber enthalten wir und jum Schluß faum einer motivirtern Belobung bes altern Toutinameb, und bemerten , daß eben die gulle, Beltlaufigfeit, Umftandlichfeit ju ber Anlage bes Gangen bochft nothwendig fer: benn mer eine leidenschaftlich Entzundete bei Einbruch ber Racht von bem Beg au ihrem Liebhaber abhalten will, ber muß nicht allein mobl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Mabrchen bereit halten, fonbern er muß auch in ber Ausführung fo reich, exuberant, reizend und anregend fevn, daß die Einbildungefraft vor folder Kraft faunend nicht mußte wohin fie fich wenben, wie sie alles fassen folle. Wie und ja eine fcone Verson, herrlich geschmudt, nochschoner vorfommt und wir awischen Gestalt und Sulle ichmanfend bin und her gezogen merben.

Und fo gibt bas alte Wert, obgleich nur in Profa geschrieben, vielleicht mehr als ein anderes ben vollen Begriff des orientalischen Reichthums. Mit jeder Zeile wird man über die ganze Welt geführt, durch Gleichniffe und Tropen, durch Un- und Ueberhäufung verwandter Gegenstände. Das Meer,

Das jum Geburtstag eines Konigssohns geladen, mit allen feinen Schaben und herrlichkeiten anlangt, ,überfullt die beweglichte Einbildungstraft.

Bie zierlich vermannichfaltigt der Autor jedesmal den Anfang einer Erzählung, wo er, um zu fagen daß es Nacht geworden fep, die lieblichsten Gleichniffe vorzutragen weiß; wis durchlaufen immer von neuem den ganzen himmelsbogen, um hier die untergehende Sonne, dort den aufsteigenden Mond in frifcher Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als genußreiche Vorbereitung bald in jedermans händen sepn und herr Professor Rossegarten und bald möglichst die gedachte ältere Bearbeitung ganz übersetzt geben, wornach und die drep mitgetheilten Mährchen und Erzählungen große Begierde eingesiöft haben.

### Lieb ber Liebe,

bas altefte und schönfte aus bem Morgenlange.

Meu überfest und afthetisch erkidet burch Dr. Friedrich Bilbelm Carl Umbreit.

Gottingen bei Bandenhoed und Muprecht. 1820.

Im Divan wird der Bersuch, in diese Fragmente Busammenhang zu bringen, zwar wohlgemeint aber unausstührbar genannt. Mich dunkt aber, ber Bersuch ist diesmal gludlich gelungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Berstücklung gegründet ist. Nämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Bersasseran: Nur Warme und Entzichen im vollen Genusse der sinnlischen Gegenwart. (S. 33.)

Der besondere Inhalt ist: Ein junges schones hirtenmadden, mahrend es von seinen Brudern zur Huterin eines Weinbergs gestellt mar, wird in Salomons Frauengemach entführt. Der König liebt die schone Schaferin unausprechlich und be-

stimmt sie zu seiner ersten Gemahlin. Aber das Mädden hat ihre Liebe schon einem jungen Hirten auf den Fluren der Heimath gewidmet. Bei ihm ist sie im Wachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hist es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Pracht und höchten Liebtofungen umgibt. Sie bleibt kalt und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wieder sindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apfelbaum ihrer ersten susammentunft.

Die Anlage und Aussichtrung ift bramatisch, alle Betheiligten außern sich unmittelbar jedes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Reigungen und Bunfchen gemäß. Und fo lös't sich der epische Unzusammenhang doch in einem Jusammenhange auf.

#### VI.

# Wolfspoesie.

Bie David toniglich jur harfe fang, Der Bingerin Lied am Throne lieblich klang, Des Perfere Bulbul Rosenbusch umbangt, tind Schlangenhaut als Bilbengurtel prangt, Bon Pol ju Pol Gefange fich erneu'n,— Ein Sphärentang harmonisch im Getummel— Last alle Bölker unter gleichem himmel. Sich gleicher Gabe wohigemuth erfreun!

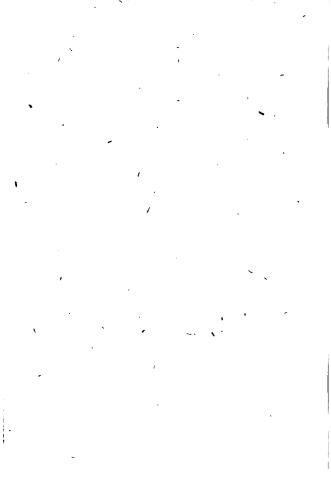

### Volkspoesie.

Meine fruhere Borliebe für eigenthumliche Boltegefange hat fpaterbin nicht abgenommen, vielmehr ift fie durch reiche Mittheilungen von vielen Seiten ber nur gesteigert worden.

Befonders erhielt ich von Often, theils einzeln, theils in Maffen, dergleichen Lieder verschiedener Wolferschaften; die Gefänge reichen vom Olympus bis an's baltische Meer und von dieser Linie immer landeinwärts gegen Nordosten.

Die Unentschloffenheit aber zu irgend einer Herausgabe berselben mag theils daher abzuleiten sepn, daß mich gar mannichfaltiges Interesse hin und wieder zog, aber eigentlich ist folgendem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgedichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem fie immer abgeschloffen miederkehren; deßhalb werden fie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und denselben beschränkten Justand ausbruden.

Man febe die feche mitgetheilten neugriechi=

schen; man wird die kräftigen Contraste zwischen tuchtigem Freisinn in der Wildniß und einer, zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht wurde man mit einem Duhend oder anderthalben den widerspenstigen Charakter schon ganz dargestellt haben und auf Wiederholungen treffen, wie und denn selbst begegnet, daß wir, wie in unsern Wolksliedern auch vorkommt, auf mehr oder weniger glückliche Bariationen desselben Thema's, auf zusammengeschwolzene fremdartige Fragmente und dergleichen schon oftere stoßen mußten.

Merfwurdig bleibt es jedoch wie sehr die einzelnen oben angedeuteten Bolferschaften sich wirklich unter einander in ihren Liedern entschieden auszeichnen; welchen Charafter wir nicht im allz gemeinen aussprechen, sondern lieder nach und nach durch Beispiele vorführen wollen.

Indem und nun zu diesem Zwed von allen Seiten Beitrage hochft willsommen sepu werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der und im Sommer 1815 zu Wiesbaden neugriechische Lieder im Original und gludlich überseht vorlegte, einen baldigen Abbruck, der und aber nicht vorgetommen, zusagend, sich mit und hierüber zu verstänzbigen und zu der ausgesprochenen liblichen Absicht mitzuwirfen.

### Frithiof's Saga.

Angefündigt war im Morgenblatt Nr. 165, 1822 eine neue Behandlung jener kühnen frischen, norzbischen Ueberlieferung, welche der geniale Tegnér unternommen. Die dort aufgeführten, von Frau von Helbig mit Glack übersesten kleinen Gedichte dienen als Einleitung und Fortschritt des Ganzen; sie sind jederman zugänglich und wir geben daher nur kurzlich ihren Inhalt.

L

Frithiof und Bobrn, zwen tuhne Geehelden, werden tief im Winter durch's Eis an's Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter Konig, Namens Ring, der Frithiof's Braut, Ingeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld von unbezwinglichem Verlangen getrieben die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedfertigen Gesinnungen, nach hose, zum hochgeseierten Weihnachtesseite;

#### TI.

und zwar als Greis, in Barenfelle gekleibet, ein hulfsbedurftiger. Das hofgesinde nedt und beleibigt ihn, aufgeregt beweist er seine Kraft, und aus der rohen thierischen Maske tritt ein helbenjungling hervor. Der alte behagliche Kurkt nimmt's gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft für den Winter an. Konig und Konigin haben ihn erkannt, thun aber nicht dergleichen.

#### III.

Der Konig mit feiner Gemahlin wagt fich im Schlitten auf's Eis, bricht ein und wird vom Frembling errettet, ber bis jum Frühling am Hofe verweilt. Die Neigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

#### IV.

Nun ruft die Jagd in's Freie; man verfolgt das Wild mit Eifer. Der König, ermüdet, legt sich schlafen in den Schoß des Fremden. Ein schwarzer Vogel singt in den Virkenzweigen und treibt ihn den König zu ermorden; ein weißer Vogel rath ab. Frithiof wirst sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlasen und macht Frithiof Vorwürse, daß er nicht mit Heerestraft, sondern hinterlistig zu ihm gekommen sep; sodann zeigt er sich mäßig

und wohlmollend und vermacht, in Erwartung eines baldigen Endes, ihm Reich und Gemahlin.

Frithiof schlägt's aus, bekennt daß ihn die Gotzter haffen und verfolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem andern übergeben, weil er, ein roher Arieger, ihre Tempel geplundert und verbraunt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei dem Borsate wieder aus's Meer in das alte wilbe, muste Leben zurüctzukehren. So weit das Morgenblatt.

#### V.

Eine neu mitgetheilte Romanze gibt und Nachricht von König Rings naturlichem Ableben, der, als reich und friedlich gesinnt, die Seinen viele Jahre zu begluden und zu beschühen wußte. In solchem Sinne wird er denn von den Afen im Wallhalla-Saal freundlichst aufgenommen.

Diese funf Abfate machen schon ein Ganzes und tonnen wohl ohne Einschiebung anderer Motive als Folge gelten. Das sechste Lied geben wir ganz, weil es, die Entwicklung scheinbar heranführend, die Berwicklung nur noch größer macht.

Wie vorzuglich diese Gebichte fepen, durfen wir unfern, mit dem Norden befreundeten, Lefern nicht erft umftandlich vorzechnen. Moge der Berfasser auf's eiligste das ganze Wert vollenden und die werthe Ueberseherin auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir dieses See-Epos in gleichem

Sinn und Con volkkandig erhakten. Nur das Wenige sigen wir hinzu, daß die akte, kräftige, gigantisch barbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen wie es zugeht, uns auf eine neue, sinnigzarte Weise, und doch unentstellt, höchst angenehm entzegen kommt.

#### VI.

Die Ronigs = Babl.

Bu Ting, zu Ting! — Gilbotschaft geht Bon Berg zu Thal: Kürft Ring ift todt, bevor nun fteht Die Khnigs Mahl.

Da langt der Mann das Schwert hervor And Friedens Hut, Prüftes mit dem Finger auch zuvor; Es schneidet gut.

Die Anaben schaun mit Frenden drein Auf Stahles Licht; Und haben wohl das Schwert zu zweyn, Eins konnt' es nicht.

Den Gelin dort fegt bas Magblein fclaus Mit emfgem Ginn Und schaut erröthend, da er blant, Ihr Bild barin. Bulent holt er ben Schilb herbet. Ein Mond im Blut! — Heil Dir, Du eh'rner Behrmann fret. Du Bauer gut! —

Steis beiner freien Bruft entflieg Der Ehre Saat, Des Landes Ball bift Du im Krieg, Deß Stimm' im Rath.

So sammelt sich bei Schlib: Geton Die Schaar im Belb, Zum offnen Ting, ber Himmel schin Ift ihr Gezelt.

Hoch ragt dort Frithiof auf bem Stein; Bur Seit' ihm war Der Konigs = Sohn, ein Knabe elein, Mit goldnem Haar.

Da fleucht ein Murmeln burch ben Kreis: "Ein Kind ist's bort, "Das Männer nicht zu führen weiß "Mit Fürsten Wort."

Doch Frithiof auf bas Schild: Rund schwang Das Kind sogleich:
"Schaut! — von ber Eiche bie ba fant
"Grunt hier ein Zweig! —

"Erkennt im holben Kindes : Bilb "Den Stamm so behr; "Er fühlt so leicht sich auf dem Schild "Bie Fisch im Meer.

"Ihm schüpen will ich vor Gefahr "Sein Reich und Lanb, "Und seh" ihm einst Rings Kron" auf's Haar "Mit eigner Hanb.

"Forfete, Balbur's hoher Sohu! "Ich rufe Dich "Zum Zeugen, weich' ich je bavon, "Zerschmettre mich!"—

Der Knab' indeß auf blankem Stahl Saß ftolg vertraut, Dem jungen Nar gleich, ber zum Strahl Der Sonne schaut.

Doch ward zulest dem jungen Blut Das Warten lang, Daß er mit Eins im raschen Wuth Zur Erbe sprang.

"Da laut rief's aus der Schaar nom Ting Mu' gleich gesinnt: "Dich karen wir! Werb' einst wie Ring "Du Schilbes : Kinb! "Und bis Du groß, foll biefer Dir

"Bur Geite ftehn.

"Jarl Frithiof, Dir vermablen wir

"Die Mutter fcon."

Doch der schaut finster drein und spricht: ", 's ist Ronigs : Wahl, ", Richt Hochzeit heut — die feir' ich nicht ", Nach fremder Wahl.

"Zum Broiesprach muß ich seho gesm: "In Balburd Hain "Wit weinen Nornen, benn sie siehn "Und warden mein.

"Ein Mort mit jenen Schild Sungfpan'n "Lab' ich im Sinn, "Die unterm Baum ber Zeiten bau'n, "Und brüber bin.

"Noch zurnt ber Gott mit lichtem haupt "Und klarem Blick — "Nur Er, ber mir die Braut geraubt, "Gibt fie zuruch."

Rapt brauf die Silrn bem Königs : Sohn Und stumm entlang Der Haide, fern entschwand er schon War fliken Enng.

### Serbische Lieder.

Soon feit geraumer Zeit gesteht man ben berichiebenen eigenthumlichen Bolfebichtungen einen befondern Werth ju, es fep nun bag baburch bie Nationen im Gangen ihre Angelegenheiten, auf große Staate : und Familien : Berbaltniffe, auf Einigfeit und Streit, auf Bundniffe und Arieg bezüglich, überliefern, oder daß die Einzelnen ihr ftilles Baudliches und herzliches Intereffe vertraulich geltend machen. Bereits ein halbes Jahrhun= bert bindurd beschäftigt man fic in Deutschland ernftlich und gemuthlich bamit, und ich laugne nicht daß ich unter diejenigen gehore die ein auf biefe Borliebe gegrundetes Studium unablaffig felbst fortsetten, auf alle Beise an verbreiten und gu fordern fuchten; wie ich benn auch gar manche Gedichte, diefer Ginned: und Befanged: Art vermandt, von Beit zu Beit dem reinfühlenden Componiften entgegenzubringen nicht unterließ. Erwich

Siebei gesteben wir benn gerne, bag jene fogenannten Bolfolieber vorzuglich Gingang geminnen burch schmeichelnde Melodien, die in einfachen, einer geregelten Musik nicht anzupaffenden Ednen einhersließen, sich meist in weicher Lonart ergehen und so das Gemuth in eine Lage des Mitgefühls versehen, in der wir einem gewissen allgemeinen unbestimmten Wohlbehagen, wie den Klangen einer Aeolsharse hingegeben, mit weichlichem Genusse gern verweilen und und in der Folge immer wieder sehnsuchtig darnach zurückestreben.

Sehen wir aber enblich folde Gebichte geschrieben ober wohl gar gedruckt vor uns, so werden wir ihnen nur alebann entschiedenen Werth beilegen, wenn sie auch Geift und Verstand, Einbildung und Erinnerungekraft aufregend beschäftigen, und uns eines ursprunglichen Volkstammes Eigenthumlichfeiten in unmittelbar gehaltvoller Ueberlieferung darbringen; wenn sie uns die Localitäten woran ber Justand gebunden ist, und die daraus hergeleiteten Verhältnisse, klar und auf das bestimmteste vor die Anschauung führen.

Indem nun aber folche Sefange fich meift ans einer spatern Zeit herschreiben, die fich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach modificirten Charakter, zugleich mit einem einfachen, den alteiten Zeiten gemäßen Bortrag; und in solchen Rucksichten werden wir uns an einer natürlichen kunftlosen Poesse nur einfache, vielleicht eintonige, Rhothmen gefallen lassen.

Won gar Mannichfaltigem mad in biefer Art neuerlich mitgetheilt morden, nennen wir nur die neugriechischen, die bis in die letten Zeiten beraufreichen, an welche die serbischen, obgleich alterthumlicher, gar wohl sich auschließen, oder vielmehr nachbarlich ein- und übergreifen.

Nun bedente man aber einen Sauptpunkt, ben mir, bernorzubeben nicht verfehlen; folde Mational= gebichte find einzeln, außer Bufammenbang, nicht filelich anzusehen noch weniger zu beurtheilen, am meniaken bem rechten Sinne nach zu genießen. Das allgemein Menichliche wieberholt fich in allen Rolfern, gibt aber unter frember Tracht, unter fernem Simmel tein eigentliches Intereffe; das Befonderfte aber eines jeben Bolls befrembet nur, ed exideint feltfam, oft widermartig, wie alles Gigen= thumlide bas mir noch nicht in einen Begriff auffaffon , und noch nicht anzueignen gelernt baben: in Maffe muß man befhalb bergleichen Gebichte vor fich feben, ba alebann Reichthum und Armuth, Beidranktheit ober Beitfinn, tiefes herkommen ober Tagesflachbeit fich eber gemabren und benrtbeilen läßt.

Nerweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Borworte und treten unfer Geschäft ungesaumt an. Wir gedenken von ferbischen Liedern zunächst zu sprechen.

Man erinnere fich jener Beiten mo ungablbare Bollerichaften fich von Often ber bemegen, man-

dernd, ftodend, drangend, gedrangt, verwiftend, anbauend, abermals im Befig geftort und ein altes Nomaben : Leben wieder von vorn beginnend.

Serben und Berwandte, von Norden nach Often wandernd, verweilen in Macedonien und fehren bald nach der Mitte zuruck, nach dem eigentlichen fogenannten Serbien.

Das attere ferbifche Locale ware nun vor allen Dingen zu betrachten, allein es ift schwer fich davon in ber Aurze einen Begriff zu machen. Es
blieb fich wenige Zeiten gleich, wir finden es bath
ausgebehnt, bald zusammengedrängt, zerfplittert
ober gesammelt, wie innere Spaltung oder außerer
Druck die Nation bedinate.

Auf alle Jake bente man sich bie Lanbschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle verseben, so halte man vorerst an bem Zusammenstuß ber Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Einbildungstraft an dem rechten User des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nordliche Gränze gewonnen: so erlaube sie sich dann sudwärte inis Gebirg und darüber weg, die zum abriatischen Meer, ostwärts die gegen Montenegro hin zu schweisen.

Schaut man fich fobann nach naheren und fernen Nachbarn um, fo findet man Berhaltniffe zu ben Benetianern, zu den Ungarn und sonftigen wechselnden Wolkern; vorzüglich aber in früherer Beit zum griechischen Kaiserthum, bald Eribut gebend, bald empfangend, bald als Feind, bald als Hilfsvolt; spaterhin bleibt mehr oder weniger dasselbe Werhaltniß zum türkischen Reich.

Wenn nun auch die zuleht Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flufregion der Donau gewannen, und, um ihren Besit zu sichern, auf den nächsten und ferneren Sohen, so Schlösser als befestigte Städte erbauten, so bleibt das Bolk immer in kriegerischer Spannung; ihre Verfassung ift eine Art von Fürstenverein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem einige auf Besehl, andere auf hösliches Ersuchen wohl Kolge leisten.

Bei ber Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten, halt man viel, ja ausschließlich, auf uralte Bucher, bie entweder in ber Sand ber Geist-lichkeit verwahrt liegen, oder in ben Schaffammern ber einzelnen Theilnehmer.

Ueberzeugen wir und nun, daß vorliegenden Gebichten, so sehr sie auch der Einbildungstraft geboren, doch ein historischer Grund, ein matchafter Inhalt eigen sep, so entsteht die Frage: inwiesern die Chronologie derselben auszumitteln möglich, d. h. hier: in welche Zeit das Factum geseht, nicht aus welcher Zeit das Gedicht sep? eine Frage die ohnehin bei mundlich überlieserten Gesangen sehr schwer zu beantworten sepn möchte. Ein altes Factum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wies

der gefungen, mann jum ersten = oder jum lete tenmal? bleibt unerortert.

Und so wird sich benn auch jene Zeitrechnung serbischer Gedichte erst nach und nach ergeben; wenige scheinen vor Ankunft der Kurken in Europa, vor 1355 sich auszusprechen, sodann aber bezeugen mehrere deutlich den Hauptsis des turtischen Kaifers in Adrianopel; spätere fallen in die Zeit, wo nach Eroberung von Linzanz die turtische Macht den Nachbarn immer fühlbarer wurde; zulest sieht man in den neuesten Tagen, Kurken und Christen friedlich durcheinander leben, durch Handel und Liebesabenteuer wechseligeitig einwirkend.

Die altesten zeichnen sich bei schon bedeutender Cultur durch abergläubisch barbarische Gesinnungen aus; es sinden sich Menschenopser und zwar von der miderwärtigsten Art. Eine junge Frau wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden könne, welches um so roher erscheint als wir im Orient nur geweihte Bilder gleich Talismanen an geheimgehaltenen Orten in den Grund der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlicheteit solcher Schutz und Truß Sebäude zu sichern.

Von friegerischen Abenteuern sep nun billig vorerst die Rede. Ihr größter helb Marto, der mit dem Raiser zu Adrianopel in leidlichem Bershältniß steht, kann als ein robes Gegenbild zu dem griechischen hercules, dem persischen Rustan auftreten, aber freilich in septhisch höchstbarbaris

fcher Beise. Er ist der oberste und unbezwinglichte aller serdischen helden, von granzenloser Starte, von unbedingtem Bollen und Bollbringen. Er reitet ein Pferd hundert und funfzig Jahre und wird selbst drephundert Jahre alt; er stirbtignlett bei vollsommenen Traften und weiß selbst nicht wie er dazu kommt.

Die frühste bieser Epochen sieht also ganz heidnisch aus, die mittleren Sedichte haben einen christlichen Anstrich; er ist aber eigentlich nur tirchlich. Gute Werte sind der einzige Trost bessen, der
sich große Unthaten nicht verzeihen fann. Die
ganze Nation ist eines poetischen Aberglaubens;
gar manches Ereignis wird von Engeln durchsochten, dagegen teine Spur eines Satans; ruckehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunberliche Ahnungen, Weissaungen, Bogelbotschaften werden die wachersten Menschen verschuchtert.

tleber alle jedoch und überall herrscht eine Art won unvernünftiger Gottheit. Durchand maktet ein unwiderstehlich Schickfalsmesen, in der Eindbe hausend, Berg' und Malber bewohnend, durch Lou und Stimme Weiffagung und Besehl ertheilend, Wila genannt, der Eule vergleichar, aber auch manchmal in Frauengostalt erscheinend, als Idgerin bocht schon gepriesen, endlich sogar als Wolfensamilierin geltend: im Allgemeinen aber von den altesten Beiten ber, wie überhaupt alles sogenannte

Schitfal, bad man nicht jur Rebe ftellen barf, mebr fcabent ale mobitbatia.

In der mittlern Zeit haben wir den Kampf mit den überhand nehmenden Turken zu beachten bis zur Schlacht vom Amselselbe 1389, welche durch Werrath verloren wird, woranf die ganzliche Unterjochung des Wolkes nicht ausbleibt. Won den Kampfen des Czerni Seorg sind wohl auch noch dichterliche Denkmale übrig geblieben; in der allereneusten Zeit schließen sich die Stoßsenszer der Sulivten unmittelbar an; zwar in griechischer Wittelzuationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Wacht nicht in Seleingewint zu sesen geeignet sind.

Die Liebeslieder, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich herau nehmen, genießen und schäfen kann, sind von der größten Schönheit; sie verkinden vor allen Dingen ein obne allen Ruchalt vollkommenes Gemigen der Liebenden an einander, zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergöht; man ist flug und kihn, hindernisse zu besiegen, um zum ersehnten Besich zu gelangen; dagegen wird eine schmerzlich empfundene unbeilbare Trennung auch wohl durch Anssichten über das Grab hindber beschwichtigt.

Alles was es auch fep ift furs, aber aut Genige

dargestellt, meistens eingeleitet durch eine Naturschilderung, durch irgend ein landschaftliches Geschil oder Ahnung eines Elements. Immer bleizben die Empsindungen die wahrhaftesten. Anschilestiche Järtlichkeit ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintangesett; allzu willige Mädchen werden abgelehnt und verlassen; das gegen erweist sich auch wohl der Jüngling süchtig, ohne Vorwand, mehr seinem Pferd als seiner Schenen zugethan. Sält man aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unwillsommene Serrschaft eines Bruders, oder sonstiger Verwandeten, wenn sie Wahl und Neigung stort, mit viel Entschlossenheit vernichtet.

Solche Borzüge werden jedoch nur an und durch fich felbst erkannt, und es ist schon gewagt die Mannichfaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wit an den serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in folgendem, zu Anregung der Ausmerksawkeit zu thun und nicht versagen.

4) Sittsamfeit eines serbischen Maddens, welches die schonen Augenwimpern niemals aufschlagt. Bon unendlicher Schönheit. 2) Scherzhaft leibenschaftliche Berwunschung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer aufwachenben Liebenben. Der Geliebte schläft so' suß, sie schent sich ihn zu weden. 4) Scheiben zum Tobe; wunderbar; Rose, Becher und Schneeball. 5) Sarajewo durch die Pest verz

wustet. 6) Verwünschung einer Ungetreuen. 7) Lie= bedabenteuer; feltsamlich: Madden im Garten. 8) Kreundesbotichaft, der Berlobten gebracht durch zwep Nachtigallen , welche ihren dritten Gefellen ben Brautigam vermiffen. 9) Lebensüberdruß, über ein ergurntes Liebchen; brei Bebe find ausgerufen. 10) Innerer Streit des Liebenden der ald Brautführer feine Geliebte einem Dritten auführen foll. 11) Liebeswunsch; ein Madchen wunscht ihrem Geliebten als quellender Bach burch ben Sof ju fliegen. 12) Jagbabenteuer; gar munderlich. 13) Beforgt um ben Geliebten will bas Madden nicht fingen, um nicht frob ju icheinen. 14) Rlage aber Umfebrung ber Sitten , bag ber Jungling die Witme freie, der Alte die Jungfrau. 15) Rlage eines Junglings, daß die Mutter ber Tochter ju viel Freiheit gebe. 16) Das Madden fchilt ben Bankelmuth der Manner. 17) Bertraulichefrobes Gefprach des Madchens mit dem Pferde, bas ihr feines Beren Reigung und Abfichten verrath. 48) Kluch dem Ungetreuen. 19) Wohlwollen und 20) Die Jugend dem Alter vorgezogen, auf gar liebliche Beife. 21) Unterschied von Befcent und Ming. 22) hirich und Wila. Baldgottin troftet den liebefranten Birfc. 23)Madden vergiftet ihren Bruder, um den Liebsten gu erlangen. 24) Madden will den Ungeliebten nicht. 25) Die icone Rellnerin; ibr Geliebter ift nicht mit unter den Gaften. 26) Liebevolle Raft nach

"Arbeit; fehr foon! es halt Bergleichung aus mit bem Sobenliebe. 27) Gebunbenes Mabchen, Capitulation um Erlöfung. 28) Bwieface Wermanfoung, ihrer eigenen Augen und bes ungetreuen Liebhabers. 29) Vorzug des fleinen Madchens und fonftiger Kleinheiten. 50) Finden und gartes Aufweden der Geliebten. 31) Welches Gewerbes wird ber Gatte fenn? '52) Liebesfreuden verschwatt. 33) Treu im Tode; vom Grabe aufblühende Pflangen. 34) Abhaltung; die Frembe feffelt ben Bruber, ber bie Schwester zu besuchen zogert. 35) Der Liebende fommt aus der Fremde, beobachtet fe am Tage, überrafcht fie ju Nacht. 36) Im'Schnee geht bas verlaffene Madden, fühlt aber nur bas erfaltete Berg. 37) Drev Madden munichen, Ring, Gurtel, den Jungling. Die lette hat bas befte Cheil ermablt. 38) 'Schwur ju entbebren, Reue befhalb. 39) Stille Meigung; bochft foon. 40) Die Bermahlte, früber den Biederfebrenden liebend. 41) Sochzeit-Unstalten, Ueberrafdung ber Braut. 42) Gilig nedifc. 43) Gebinberte Liebe, verwelfte Bergen. 44) Bergog Stephans Braut bintangefest. 45) Beldes Denfmal bauert am langften ? 46) Rlein und gelehrt. 47) Gatte über alles, über Bater, Mutter und Bruber, an den gerufteten Gemahl. 48) Tobtliche Liebedfranfheit. 49) Rab und verfagt. 50) Wen nahm fich bas Mabchen jum Borbild? 51) Madden als Kahnentrager. 52) Die gefangene bald befreite Rachtigall, 53) Serbifce Schonbeit. 54) Loden wirkt am ficherften. 55) Belgrad in Flammen.

Won der Sprace nunmehr mit wenigem bas Mothige ju melden, hat feine besondere Schwierigfeit.

Die ferbifde theilt sich in zwei hauptbialette, ben nordlichen und sublichen. Dem ersten geport bas Rufsifche, Polnische, Bohmische, bem letten fallen Glovenen, Bulgaren und Gerben zu.

Die ferbische Mundart ift also eine Unterabtheitung des südstavischen Dialetts, sie lebt noch in dem Munde von funf Millionen Menschen und darf unter allen südstavischen für die fraftigste geachtetmerden.

Neber ihre Borgige jedoch maltet in ber Nationfelbst ein Miderstreit; zwen Partenen fleben gegen sinanber und zwar folgendermaßen.

Die Serben besihen eine alte Bibel-llebersehung. aus dem neunten Jahrhundert, geschriehen in einem vermandten Dialest, dem altpannanischen. Dieser wird nun von der Geistlichkeit und allen die sich ben Wissenschaften widmen, als Sprachgrundund Muster angesehen; sie bedienen sich bestelben im Reden, Schreiben und Verhandeln, fördern und begünstigen ihn; dagegen halten sie sich entefernt von der Sprache des Volls, schelten diese als abgeleitet von jenem und als Verderb des ächten rechtmäßigen Idiome.

Betrachtet man aber biefe Sprace bes Wolld.

genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthumlichteit, von jener im Grunde verschieden und in sich selbst lebendig, allem Ausdruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genügend. Die in derselben verfaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von jenem vornehmern Theil der Nation gering geschäht werden; deswegen sie auch niemals ausgeschrieden noch weniger abgedruckt worden. Daber rührte denn auch die Schwierigkeit sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, deren Ursache uns aber jeht erst, da sie gehoben ist, offenbar wird.

Um nun von meinem Verhaltniß zu diefer Literatur zu reben, so muß ich vorerst gestehen daß ich keinen der slavischen Dialekte, unerachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht
noch studirt und also von aller Original-Literatur
dieser großen Volkerschaften völlig abgeschlossen
blieb, ohne jedoch den Werth ihrer Dichtungen,
insofern solche zu mir gelangten, jemals zu verkennen.

Schon find es funfzig Jahre, daß ich den Alaggefang der edlen Frauen Afan Aga überfebte, der fich in des Abbate Fortis Reisen auch von da in den Morladischen Rotizen der Gräfin Rosenberg finden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigefügten Franzosischen, mit Ahnung des Rhythmus und Beachtung der Wortstellung des Originals. Gar manche Sendung erhielt ich auf lebhaftes Anfragen sobann von Gedichten sammtlicher flavischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir, weber einen Sauptbegriff fonnt' ich faffen, noch die Abtheilungen charakteristisch sondern.

Das nun- aber die ferbischen Gedichte betraf, fo blieb ihre Mittheilung aus oben gemelbeter Urfache fdwer zu erlangen. Nicht geschrieben, sondern durch mundlichen Vortrag, den ein fehr einfaches Saiteninftrument, Gusle genannt, begleitet, waren fie in dem niedern Areise der Nation erhalten worden; ja es ereignete fich ber Kall, als man in Wien von einigen Gerben verlangte bergleichen Lieber ju bictiren, bag biefes Gefuch abgefchlagen wurde, weil die guten einfachen Menschen fich teinen Begriff machen fonnten, wie man ihre funft-Tofen im eigenen Baterlande von gebildeten Mannern verachteten Gefange einigermaßen hochschäßen Sie fürchteten vielmehr bag man biefe Naturlieder mit einer ausgebildeten beutschen Dicht= funft ungunftig vergleichen und baburch den roberen Buftand ihrer Nation fpottifch fund ju geben Bon bem Gegentheil und einer ernft= lichen Absicht überzeugte man fie durch die Aufmertfamteit ber Deutschen auf jenen Rlaggefang, und mochte benn wohl auch burch gutes Betragen die langsterfehnte Mittheilung obgleich nur einzeln bin und wieder erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge,

menn nicht ein tuchtiger Mann Mannend But Stephanowitich Rarabgitich, geboren 1787 und erzogen an ber Sheibe von Gerbien und Bus: nien, mit feiner Mutterfprache, die auf bem Lanbemeit reiner ale in ben Stadten gerebet wird, fruh: zeitig vertraut geworden mare und ihre Volkevoelle liebgewonnen hatte. Er benahm fich mit bem grofften Ernst in biefer Sade und gab im Jabre 1814 in: Mien: eine ferbische: Grammatif an den Cag und qualeich ferbifche: Bolfelieber hundert an ber Babl. Gleich damals erhielt ich fie mit einer beutschen lleberfebung; auch jener Trauergefang fant fich nummehr im Original; allein wie fehr ich auch bie Gabe werth hielt, wie febr fle mich erfreute, fo fonnt' ich body zu jener Beit noch au keinem Ueberblid: gelangen. In Weften batten fic bie Annelenonbeiten vermirrt, und die Entwidlung fciben: auf neue Derwirrung zu benten; ich batte mich: nach Often gefidchtet und wohnte in gludlichen Athgefchiebenhoit eine Beit lang entfernt pon Weften und Dorden.

Nun: aben enthillt sich biese langsam reifende Augelegenheit immer mohr und mehr. herr Wust bond sich nach Leipzig, wo er in der Breitsopfs. hertelischen Officin drep Bande Lieder herandgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatik und Worterbuch hinzusigte, wodurch denn dieses Feld dem Keuner und Liebhaber um vieles zugänglicher geworden. Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland benselben in Berührung mit vorzuglichen Mannern. Bibliothefar Grimm in Kaffel ergriff mit ber Gewandtheit eines Sprachzewaltigen auch das Serbische; er übersetzt die Wufische Grammatik und begabte sie mit einer Borrede die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verdanken ihm bedeutende Uebersehungen, die in Sinn und Splbenmaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Prof. Bater, ber gründliche und zuvertäffige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rudt und dieses bisher fremb gebliebene und gewissermaßen zurudschreckende Studium immer naber.

Auf diesem Punkt nun wie die Sachen gesommen sind, konnte nichts erfreulicher sepn als daß ein Frauenzimmer von besondern Eigenschaften und Talenten, mit den flavischen Sprachen durch einen frühern Aufenthalt in Rußland nicht unsbekannt, ihre Neigung für die serbische entschied, sich mit ausmerksamster Phätigkeit diesem Liederschaft widmete und jener langwierigen Saumnischurch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersehte, ohne äußeren Antried, aus innerer Neigung und Gutachten, eine große Masse der vorliegenden Gedichte und wied in einem Octavband so viel berselben zusammensassen als man braucht um sich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hin-

reichend befannt ju machen. An einer Einleitung wird's nicht fehlen, die bas was wir vorläufig hier eingeführt, genauer und umftandlicher barlege, um einen wahren Antheil dieser verdienstvollen neuen Erscheinung allgemein zu förbern.

Die deutsche Sprache ist hiezu besonders geeigenet; sie schließt sich an die Idiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensun und fürchtet nicht daß man ihr Ungewöhnliches, Unzulässiges vorwerse; sie weiß sich in Worte, Wortebilbungen, Mortfügungen, Nedewendungen und was alles zur Grammatil und Rhetorik gehören mag, so wohl zu sinden, daß wenn man auch ihren Autoren bei selbsteignen Productionen irgend eine seltsamliche Kühnheit vorwersen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie durfe sich bei Uebersehung dem Original in jedem Sinne nahe halten.

tind es ist teine Aleinigfeit wenn eine Sprace dies von sich rühmen darf: denn muffen wir es zwar hochst dankenswerth achten, wenn fremde Wolferschaften dadjenige nach ihrer Art sich aneigenen was wie selbst innerhalb unseres Kreises Originelles hervorgebracht, so ist es doch nicht von geringerer Bedeutung, wenn Fremde auch das Auscheimische dei und zu suchen haben. Wenn und eine solche Annaherung ohne Affectation wie dieher nach mehrern Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen muffen, und die Waaren, die er aus der ers

ften Sand zu nehmen beschwerlich fande, durch unfere Vermittelung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten in's Besonberste zuruckzusehren, durfen wir ohne Widerrede behaupten, daß die serbischen Lieder sich in deutscher Sprache besonders glücklich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor uns, Wut Stephanomitsch übersetze uns zu Liebe mehrere derselben wörtlich, Grimm auf seinem Wege war geneigt sie im Splopnmaße barzustellen; auch Vatern sind wir Dank schuldig, daß er uns das wichtigke Gebicht: die Hochzeit des Maxim Cernojewitsch, im Auszuge prosaisch naber brachte, und so verdanken wir denn auch der raschen unmittelbar einwirzkenden Theilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umsicht die, wie wir haffen, das Publicum bald mit uns theilen wird.

## Volkslieder der Serben,

überfett von Fraulein von Jakob.

Gottingifche gelehrte Anzeigen, Stud 192.

Grimm's Recenfionen.

Auszug baraus.

Die Lieder nahe ju unüberfehlich.

Gludwunft ju biefer Ueberfegung.

Aufmunterung, ja Aufforderung an alle Gebilbeten, fle zu lefen.

Betrachtung bes Ueberfetens.

Lage ber erften Ueberfeger.

Liebe jum Original.

Bunfch es feiner Nation befannt und angenehm

Furcht vor den Eigenthumlichkeiten feiner Na=

tion.

Annaherung bis jur Untreue, fo daß das Orisginal nicht mehr kenntlich ift.

Bergleichung alterer und neuerer beutscher

Ueberfegungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegfam: feit fich andern Quebruconeisen zu fugen; bie Ra-

tion gewöhnt fich immer mehr, Frembartiges aufgunehmen, sowohl in Bort als Bilbung und Benbung.

Die Ueberfeherin hat das Glud in eine folche Beit zu kommen; sie hat nicht nothig, sich vom Original weit zu entfernen; sie halt am Sylbenmaß und genaueren Bortrag.

Erwunscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Sande gefallen; denn genau besehen, stehen die serbischen Zustände, Sitten, Religion, Dent: und handels: Weise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ist nicht wie mit dem nordwestlichen Offia nischen Wolfengebilde, das als gestaltlos, epidemisch und contagios in ein schwaches Jahrhundert sich herein senkte und sich mehr als billigen Antheil erward; dieses sub-dstlich Rationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienverhältnisse lösen sich gar bald in haß und Vartepung auf.

Das Berhaltniß gegen bie Europa antastenden Kurten ist zweydeutig, wie aller schwachern Bollfer gegen das machtige. Schon fügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder, daher werden die träftiger Wiberstehenden verrathen, und die Nation, für die sie Partey genommen, geht unter vor unsern Angen.

Diese unerfreulichen Ereignisse werden noch mehr verdüstert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buch- und Pergament-Autorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigseit Einhalt gethan wird; durch einen seltsamen ahnungsvollen Aberglauben, der die Wögel als Boten gelten läßt, durch Menschenopfer Städte zu sestigen denkt, dem eine Schickalsgöttin, erst als ferne Laut- und Berg-Stimme, die zur sichtbaren schonen Jagerin, bis zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Angelegenheiten gehorchen muß.

Noch nicht genug. Tobte stehen auf und befuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt sich hie und ba was bliden, aber untroftlich, und-nirgenochin ift ein freier und ibeeller Blid zu thun.

Dagegen finden wir einen absoluten monstrosen Helben, kurz gebunden, wie irgend einer, der uns, so sehr wir ihn auch anstaunen, keineswegs anmuthen mag. Eine unglückliche Mohrenprinzes, welche ihn im Gefängniß ungesehen durch freundliche Worte tröstet, ihn befreit und schapbeladen zu Nachtzeit mit ihm entweicht, die er in der Finsterniß liebevoll umfängt. Als er aber Worgend das schwarze Gesicht und die blanken Jähne gewahr wird, zieht er ohne weiteres den Sädel und haut ihr den Ropf ab, der ihm sodann noch Vorwürse nachrust. Schwerlich wird er durch die Kirchen und Ridster, die er hierauf reuig stiftet, die Gottsheit und unste Gemüther versöhnen. Nun freilich

imponirt er und, wenn er den Blid des unaber: windlich bosen Bogdan durch seinen heldenblid zurüddrängt, so daß jener nichts weiter mit ihm zu
thun haben will; wenn er die Bila selbst beschäbigt
und sie Beschluß und That zurüdzunehmen zwingt.
Wir tonnen und die Art von Verehrung, die das
Unbedingte in der Erscheinung immer abzwingt,
nicht versagen, aber wohlthuend ist er und so wenig als seine Genossen.

Alles dieses ist zwar als charafteristisch, aber nicht zu Ungunsten von und aufgestellt; ich will nur dadurch noch einlesichtenber machen, wie es und zum größten Vortheil gereiche, daß diese barbarischen Gedichte durch den Sinn und die Feder eines deutschen talentvollen Frauenzimmers durchgegangen. Was sie ausnehmen konnte wird und nicht widerwärtig sepn; was sie mittheilen wollte werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung foll eigentlich nur den beutschen Lefer auf einen ernsten Inhalt des Buches vorbereiten; benn felbst die zarten Liebesgedichte von der größten Schonheit haben etwas Fremdes, und die Heldengedichte, wenn sie gleich von den leisesten menschlichen Empsindungen durchslochten sind, halten sich von und immer in einer gewissen Entfernung.

Sier ift also ber Fall, wo mir bem Deutschen wie auch dem auswärtigen gebildeten Publicum gumuthen konnen, nicht etwa auf eine fentimentale

wenn nicht ein tuchtiner Dann Ramund Dut Stephanowitich Rarabgitich, geboren:1787 und erzogen an der Scheide von Gerbien und Busanien, mit feiner Mutterfprache, die auf bem Lanbe weit reiner ale in den Stadten gerebet wird, frift: zeitig vertrant geworden ware und ihre Volfsvoesse liebgewonnen batte. Er benghm fich mit bem große. ten Ernft in biefer Sache und gab im Jahre 1814. im Bien: eine ferbifche: Grammatit an ben Cag und analeich ferbische Bolfelieber hundert an ber Babl. Gleich bamals erhielt ich fie mit einer beutschen lleberfebung; auch jener Trauergefang fant fich: munmehr im Original; affein mie febr ich auch bie Gabo werth hielt, wie fehr fle mich enfreute, fo fonnt' ich boch zu jener Beit noch zu feinem lieberblid: gelangen. In Weften batten fic bie Angelenenbeiten vermirrt, und die Entwidlung fchien: auf neue Berwirrung zu benten; ich hatte michnach Often gefidchtet und wohnte in gludlicher Atbgefchiebenheit eine Beit lang entfernt von Welten und . Morben.

Nun: aben enthüllt sich biese langsam reifende Angelegenheit immer mehr und mehr. herr Brutbogub sich nach Leipzig, wo er in der Breitfopfs. hertelischen Officin drep Banbe Lieber herandgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodanu. Grammatit und Wirterbuch hinzusigte, wodurch benn dieses Feld dem Kenner und Liebhaben zum vieles zugänglicher gewarben. Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland denselben in Berührung mit vorzuglichen Männern. Bibliothekar Grimm in Kaffel ergriff mit der Gewandtheit eines Sprachzewaltigen auch das Serbische; er übersetze die Wukische Grammatik und begabte sie mit einer Borrede die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verdanken ihm bedeutende Uebersehungen, die in Sinn und Splbenmaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Prof. Bater, ber gründliche und zuverlässige Forscher, nahm ernstlichen Theil, und so rudt und dieses bisher fremd gebliebene und gewissermaßen zurucschreckende Studium immer naher.

Auf diesem Punkt nun wie die Sachen getommen sind, konnte nichts erfreulicher seyn als daß ein Franenzimmer von besondern Eigenschaften und Talenten, mit den flavischen Sprachen durch einen frühern Aufenthalt in Rußland nicht unzbekannt, ihre Neigung für die serbische entschied, sich mit ausmerkamster Thätigkeit diesem Liederschaft widmete und jener langwierigen Säumnischurch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersehte, ohne äußeren Antrieb, aus inneter Neigung und Gutachten, eine große Masse der vorsliegenden Gedichte und wird in einem Octavband so viel berselben zusammensaffen als man braucht um sich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hins

reichend befannt zu machen. An einer Einleitung wird's nicht fehlen, die das was wir vorläufig hier eingeführt, genauer und umftändlicher darlege, um einen wahren Antheil dieser verdienstvollen neuen Erscheinung allgemein zu fördern.

Die beutsche Sprache ist hiezu besonders geeignet; sie schließt sich an die Idiome sammtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn und fürchtet nicht daß man ihr Ungewöhnliches, Unzulässiges vorwerse; sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortsgungen, Redewendungen und was alles zur Grammatit und Rhetorit gehören mag, so wohl zu sinden, daß wenn man auch ihren Autoren bei selbsteignen Productionen irgend eine seltsamliche Kühnheit vorwersen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie durse sich bei Uebersehung dem Original in jedem Sinne nabe balten.

und es ist teine Aleinigkeit wenn eine Sprache bieß von sich rühmen barf: benn muffen wir es zwar hochst bankenswerth achten, wenn fremde Wölkerschaften basjenige nach ihrer Art sich aneigenen was wir selbst innerhalb unseres Kreises Driginelles hervorgebracht, so ist es boch nicht von geringerer Bebeutung, wenn Fremde auch das Ausbeimische bei und zu suchen haben. Wenn und eine solche Annäherung ohne Affectation wie dieher nach mehrern Seiten hin gellingt, so wird der Ausbeimische in kurzer Zeit dei und zu Markte geben muffen, und die Waaren, die er aus der ere

sten hand zu nehmen beschwerlich fande, durch unfere Vermittelung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten in's Besonberste zurückzukehren, bursen wir ohne Widerrede behaupten, daß die serbischen Lieder sich in deutscher Sprache besonders glücklich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor uns, Wuk Stephanowitsch übersetze uns zu Liebe mehrere derselben wörtlich, Grimm auf seinem Wege war geneigt sie im Splbenmaße darzustellen; auch Vatern sind wir Dank schuldig, daß er uns das wichtigste Gedicht: die Hochzeit des Marim Cernojewitsch, im Auszuge prosaisch näher brachte, und so verdanken wir denn auch der raschen unmittelbar einwirkenden Cheilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umsicht die, wie wir hossen, das Publicum bald mit uns theilen wird.

## Bolfelieder der Serben, überfett von Fraulein von Jatob.

Sttingische gelehrte Anzeigen, Stud 192.
Grimm's Recensionen.
Muszug baraus.
Die Lieder nahe zu unübersehlich.
Sludwunsch zu bieser Uebersehung.
Aufmunterung, ja Aufforderung an alle Gebildeten, sie zu lesen.

Betrachtung bes Ueberfegens.

Lage ber erften Ueberfeger.

Liebe zum Original.

Bunfch es seiner Nation bekannt und angenehm

Furcht vor den Eigenthumlichkeiten feiner Ra-

tion.

Annaherung bis jur Untreue, fo daß das Orisgingl nicht mehr kenntlich ift.

Bergleichung alterer und neuerer beuticher

Ueberfegungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegfam: feit fich andern Ausbruckeneisen ju fügen; die Ra-

tion gewöhnt fich immer mehr, Frembartiges aufjunehmen, sowohl in Wort als Bilbung und Benbung.

Die Ueberfeterin hat das Glud in eine folche Beit zu kommen; fie hat nicht nothig, fich vom Original weit zu entfernen; fie halt am Sylbenmaß und genaueren Bortrag.

Erwunscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Sande gefallen; denn genau besehen, stehen die serbischen Zustände, Sitten, Religion, Dent: und Handels-Weise so weit von und ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei und bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ist nicht wie mit dem nordwestlichen Ossa nischen Bolfengebilde, das als gestaltlos, epidemisch und contagios in ein schwaches Jahrhundert sich herein senkte und sich mehr als billigen Antheil erwarb; dieses sud-öftlich : Nationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienverhältnisse lösen sich gar bald in haß und Partepung auf.

Das Berhaltniß gegen die Europa antastenden Eurlen ist zweydeutig, wie aller schwächern Bolfer gegen das mächtige. Schon fügt sich ein Theil
dem Sieger und Ueberwinder, daher werden die fraftiger Widerstehenden verrathen, und die Nation, für die sie Partey genommen, geht unter vor
unsern Augen. Diese unerfreulichen Ereignisse werden noch mehr verdüstert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buch- und Pergament-Autorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigkeit Einhalt gethan wird; durch einen seltsamen ahnungsvollen Aberglauben, der die Bogel als Boten gelten läßt, durch Menschenopser Städte zu festigen denkt, dem eine Schickfalsgöttin, erst als ferne Laut- und Berg-Stimme, die zur sichtbaren schonen Jägerin, bis zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Angelegenheiten gehorchen muß.

Noch nicht genug. Tobte stehen auf und befuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt sich hie und da was bliden, aber untröstlich, und-nirgendohin ist ein freier und ideeller Blid zu thun.

Dagegen finden wir einen absoluten monstrosen Helben, kurz gebunden, wie irgend einer, der und, so sehr wir ihn auch anstaunen, keineswege anmuthen mag. Eine unglückliche Mohrenprinzes, welche ihn im Gefängniß ungesehen durch freundliche Worte tröstet, ihn befreit und schahbeladen zu Nachtzeit mit ihm entweicht, die er in der Finsterniß liebevoll umfängt. Als er aber Worgend das schwarze Gesicht und die blanken Jähne gewahr wird, zieht er ohne weiteres den Säbel und haut ihr den Kopf ab, der ihm sodann noch Vorwürse nachrust. Schwerlich wird er durch die Kirchen und Ridster, die er hierauf reuig siiftet, die Gottsheit und unstre Gemüther versohnen. Nun freilich

imponirt er und, wenn er ben Blid bes unaber: windlich bosen Bogdan durch seinen Helbenblid zu: rüddrängte so daß jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will; wenn er bie Bila selbst beschäbigt und ke Beschluß und That zurüczunehmen zwingt. Wir können und die Art von Verehrung, die das Unbedingte in der Erscheinung immer abzwingt, nicht versagen, aber wohlthuend ist er und so wei nig als seine Genossen.

Alles biefes ift zwar als charafteristisch, aber nicht zu Ungunsten von und aufgestellt; ich will nur dadurch noch einlenchtenber machen, wie es und zum größten Vortheil gereiche, daß diese barifchen Gebichte durch den Sinn und die Feder eines deutschen talentvollen Frauenzimmers durchzegangen. Bas sie aufnehmen konnte wird und nicht widerwartig sepn; was sie mittheilen wollte werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung foll eigentlich nur den beutschen Leser auf einen ernsten Inhalt bes Buches vorbereiten; benn selbst die zarten Liebesgedichte von der größten Schonheit haben etwas Frembes, und die Heldengedichte, wenn sie gleich von den Leisesten menschlichen Empsindungen durchslochten sind, halten sich von und immer in einer gewissen Entfernung.

Sier ift also der Fall, wo wir dem Deutschen wie auch dem auswärtigen gebildeten Publicum gumuthen konnen, nicht etwa auf eine fentimentale

Beise jene der cultivirten Welt als ercentrisch erscheinenden Justande sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein! wir verlangen, daß wir es wagen, jene Gerben auf ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als ware es personlich, zu besuchen, unsere Einbildungstraft mit diesen Justanden zu bereichern und und zu einem freiern Urtheil immer mehr zu befähigen.

Strengere Forberungen an die Ueberfegung.

Mögen nach Jahren erfüllt werden.

Das Annahernbe, Gelente, Geläufige ift das Bunfchenswerthe bes Augenblice.

Steigerung der Ueberfepungeforderungen.

Bon der lareften Art bis jur ftricten Obfervang. Mangel beider.

Die lette treibt uns unbedingt jum Original.

Anlodung für Frembe, Deutsch zu lernen; nicht allein ber Berdienste unfrer eignen Literatur wegen, sondern weil die deutsche Sprache immermehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und fo tonnen wir fie ohne Duntel empfehlen.

Wer feit einem halben Jahrhundert die schiefen Urtheile ber übrigen europäischen Nationen über unfre Literatur beobachtet hat und sie nach und nach durch theilnehmende umsichtige Ausländer berichtigt fieht, der barf mit einiger nationellen Gelbstgenugsamkeit aussprechen, daß jene Nationen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und ju einer freieren Umficht gelangt find, als fie mit und unfern treuen Bemuhungen mehr und mehr befannt worden.

Man mißgonnet der franzöfischen Sprache nicht ihre Conversations : und diplomatische Allgemein= beit; in dem oben angedeuteten Sinne muß die beutsche fich nach und nach zur Weltsprache erheben.

## Serbische Gedichte.

Der zwepte Theil der Uebersetzung serbischer Gebichte, ben wir dem anhaltenden gründlichen Fleiß unsrer jungen Freundin verdanken, sollte mir Anlaß geben über diese auch mir sehr schähenswerthe Nationalpoesse meine Gedanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon manches deßhalb zurecht gestellt, als ich in den Göttingischen Anzeigen No. 197, Jahr 1826, eine Recension fand, welche mich aller weitern Neußerung überhebt. Sie ist von dem gründlichesten Sprachkenner verfaßt, der eben so gut das allgemeine Organ wodurch wir und mittheilen, als das dadurch Mitgetheilte zu schähen weiß. Nacheträglich aber darf ich Folgendes bemerken:

Die ferbischen Lieder, freilich nach vieljährigen Andentungen und Borarbeiten im Stillen, werden und auf einmal durch verschiedenartige Uebersetzungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln pfiegen. Ueber bie sonst gewöhnliche Accommodation, wie sie vor

funftig Jahren noch nothig war, wo man feinem Bolfe alles Mitzutbeilenbe fo nach Geschmack unb Gaumen gurichten und anrichten mußte, um eintgermaßen bem Fremben Gingang gu verfchaffen, bat uns' eine bobere Cultur hinausgehoben, und wir feben nun, neben ber ernft und freng an bas Driginal fich haltenden Ueberfepung bes herrn Grimm, einen, bei aller Sochachtung für bas Original, mit freier heiterfeit überliefernden Bortrag ber Fraulein von Jatob, durch welche wir fcon in Maffe bie tuchtigften Selbengefange und bie gartesten Liebeslieder als unfer beutsches Eigenthum anseben tonnen. Run tritt Berr Gerhard bingu, mit großer Gewandtheit ber Rhothmit und bes Reimes, und bringt und leichtfertige eigent= liche Lieder für ben Areis bes Gefanges.

Wenn die beiden etsten Dichtarten ben Vortrag eines einzelnen Rhapsoden oder den eines gefühle vollen Alleinsingers voraussehen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig - wiederfehrenden Refrain Einbildungstraft und Gefühl zusammen halt, sondern auch in sinnlosen, ja unssinnigen Klängen die Sinnlichteit und was ihr anzehort aufregt und sie zu einem gemeinsamen Taumel auffordert.

Diefes ift bas Erbtheil ber gefelligen Franzofen, worin fie fich von jeher überschwänglich ergingen, und worin neuerer Zeit Beranger fich meisterhaft erweist, wir wurden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade, um so ein trefflicher Poet zu sepn, alle Rücksichten die man einer gebildeten Welt schuldig ist, durchaus ablehnen mußte.

Auffallend mußte hiebei fenn, daß ein halbrobes Bolt mit dem durchgeübtesten gerade auf der Stufe der leichtfertigsten Lyrif jusammentrist, wodurch wir und abermals überzeugen daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe und sich nach Umständen hervorthue; weder Gehalt noch Form braucht überliefert zu werden, überall wo die Sonne hinscheint ist ibre Entwicklung gewis.

Diefe Andeutungen fortzuseben enthalten wir und gegenwärtig; die Schähe ber ferbischen Literatur werden schnell genug beutsches Gemeingut werden und wir behalten und vor, sobald nochmehreres zur Kenntniß gefommen, unsere Gebanten weiter mitzutbeilen.

So weit waren wir gelangt als uns die angenehme Nachricht zufam, daß herr Gerhard unter dem Titel: Bila, eine neue Sammlung serbischer Bolkslieder zunächst herausgeben werde. Da nun hier der sprach = und sinngewandte Mann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweift, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufforberung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlicht aufnehmen und sein Talent in dieser Angelegenheit fernerhin bethätigen.

## Das Neueste Gerbischer Literatur.

Simeon Milutinovitsch, ein für die Poeffe feiner Nation wie für die bichterifden Erzeugniffe ber unfrigen gleich empfanglicher Mann, gegenwartig 35 Jahre alt, mar fruber als Schreiber bei bem Senate in Belgrad angestellt, vertauschte aber, als Cherny Georg feine Bruber ju ben Waffen rief, die Feder mit der Flinte und dem Handschar. Er focht in beiben Befreiungsfriegen unter Georg und Milofch für die Freiheit feines Baterlandes, wanderte, als biefes bem turtifden Joche fich wieber fcmiegen mußte, nach Beffarabien, fing bort . an bie heldenthaten ber vorzüglichsten Bojaren bichterifc ju befdreiben, und tam über Rugland und Polen nach Leipzig, um dafelbft, unterftußt vom Savien Milofch. in ber Breitfopf- und Sartel'schen' Officin, mo er mußte baß sein Freund But Stephanowitfch die ferbischen Bollslieder bruden fieß, ein von ihm begonnenes Gebicht gleich= falls ber Breffe au übergeben. Er bat es nun voll=

endet und es liegt ein Eremplar, in vier fleinen .Duodegbanben, por mir.

Die herzliche Einfalt und Bieberkeit die feiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie fein Gedicht. Er hat es Serbianca genannt, und es enthält in aneinandergereihten Taborien oder helbenliedern, eine epische Schilderung der Aufkanderriege Serbiens, deren wichtigste Momente er als Augenzeuge am besten darzustellen vermochte.

Der wacere Verfasser hat auf theilnehmendes Ausnichen und den vallständigen Inhalt seines Gebichtes aussuhrlich mitgetheilt; wir sanden das Sanze dei prufender Uebersicht höcht merkwirdig, und es ist vivlleicht das erste Wal daß eine alte Vollseliteratur sich durch so lange Zeit in Sinn und Con durchaus gleich bleibt. Wir wulfchen daß dieses Gedicht übersett, und zwar von herrn Gerhard übersett werden möge, der sich die Venkund Lebens-Weise, woran diese Nation gewähnt ist, genugsam bekannt gemacht hat.

Es erscheint als etwas gang Eigenes das wir den Szerny Georg und seine Gehülfen in eben dem Constict mit dem Lürken seben, in welchen wir nim die Griechen verwietelt sinden. Sochst interaffant war und die Aehnkichteit und den Underschied beiberlei Aufstands gegen versährte Usurpation; zu erkennen. Und so dleibt und diese Gedicht, inwie weit wir und damit befreunden konnten, bochst merkwürdig als Wiederholung oft versuchen Les

strebens, interessant durch die schönen Charaktere ber Hauptunternehmer. Traurig aber ist auch hier ber Anblick unzulänglicher Mittel, durch Bertrauen auf größere Nachbarstaaten für Augenblicke zu übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende bennoch zwecklos verwendet.

Wir freuen uns im voraus auf die Abstammung des schwarzen Georg von dem unüberwundenen Marto, wie sie sich in diesen Gedichten nahezu mit historischer Zuversichtlichkeit wird barstellen kossen.

Feundlichsten Gesuche an die brey von und ges ruhmten Theilnehmer an diesem schonen Geschaft und sprechen den Bunsch and: herr Grimm, Fraulein von Jatob und herr Gerhard michten jedes in seiner Art nicht nachtaffen, diese so wichtige als angenehme Sache unablaffig ju fordern;

### Nationelle Dichtkunft.

Die ferbische Poesse hat sich, nach einem funfaigjährigen Zandern, manchen eingeleiteten aber stodenden Bersuchen, endlich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter Leiner Empfehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Neusten fast überküssig scheint.

Herrn Gerhards Wila, als ber britte und wierte Theil der Gedichte dieses leicht auffassenden und glucklichiwiedergebenden Talents, ist in jedem Sinne hocht merkurdig. Schon dehnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbbarbaren mannichfaltiger aus; erst hatten wir eine vielfach erscheinende Wila, nun zeigen sich deren zwep; schon sindet man das geheimnisvoll Fördernde und hindernde, das Nuhende und Schadende in Einem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern es treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Fabelwelt dieser Nation ziemlich geisterhaft bevollert.

Bu bem Begriff eines höchsten göttlichen Wesens aber scheint sie sich nur farglich erheben zu
können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helben, ein Bogban, ein Marko,
gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen
wird auch ihr Helbenkreis vor unserer Einbilbungskraft immer weiter und weiter, indem er sich nach
den Vorsahren zu eröffnet, indem und die Väter,
die Oheime, die Uhnen der und bisher schon bekannten halostarrig unüberwindlichen Helben merkwurdig hervortreten.

Doch durfen wir und in bas Verdienstliche der Sache tiefer einzugeben nicht verleiten laffen, nur bemerten wir, das eine eigene wunderliche Dichtart fic bier vernehmen lagt. Es find febr artige nonfenficalische Lieder berumgiebender beischenber Mabden und Rinder, an welche ber Deutsche in der neuern Beit durch bes Rnaben Bunberborn icon erinnert worden. Bir aber murben perfonlich in eine vorpolizepliche Epoche verfest. wo wir ale Rinder ben vermummten brev Ronigen, fobaun ben Kaftnachtsfängern, endlich auch ben im Krubling Schwalben Verkundenden mit wohlwol= lender Behaglichkeit Pfennige, Buttersemmeln und gemablte Eper ju reichen bas Bergnugen hatten, Bon allem biefem icheint nur noch ber Erntefrang übrig zu fenn, der aber eine firchliche Form angenommen bat.

Die frei nachgebilbeten Lieber halten wie bie Goeth.'s Berte, XLVI, 33b. 22

früheren Wort und Bersprechen, sie sind zu uns herübergeführt und mir werden derselben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen, ertonen zu lassen nicht versaumen; hier ist eine gränzenlose Anregung an unsere zahlereichen Componisten.

Nuch Fraulein von Jatob fahrt fort fich um die ferbische Dichtkunft verdient zu machen; find boch die Deutschen langst gewohnt mehr als Ginen Ueberseber alterer und neuerer Werte auftreten zu feben.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Uebersetungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Plat nicht gebräche, gar gern hier aufführen möchten; sie hält sich fest an der Stelle die sie früher schon behauptet, und tennt genau die Borzuge welche aus der unmittelbar darstellenden Art entspringen, die uns gerad in die Gegenwart des Erzählten versebt.

Es ist bieses ein Unmertliches, welches wohlempfunden senn will, und durch das Ganze durchgeben muß, aber hochst wichtig, weil ber poetische Bortrag sich badurch ganz eigentlich und einzig von dem geschichtlichen unterscheibet.

### Servian popular poetry, translated by John Bowing.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem andern Kleid unvermuthet wieder erbliden, so war es auch mir zu Muthe als ich die bekannten und anerkannten serbischen Gebichte in englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Verdienst erworben zu haben; es waren dieselbigen Gestalten, aber wie in einem andern Gewande.

herr Bowring hat uns schon im Jahr 1821 ebenfalls mit einer russischen Anthologie beschentt, wodurch wir mit jenen entfernten dilichen Talenten, von denen uns eine weniger verbreitete Sprace scheibet, naher bekannt worden. Nicht allein ershielten dadurch berühmte Namen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Mann, der uns schon längst durch Lieb' und Freund-

schaft verwandt mar, herrn Schutowsty, naber tennen und ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpflichtet hatte, auch in der weiteren Ausdehnung seines poetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen benen welche nun auch oftwarts ihre Blide wenden, und den Eigenthumlichteiten ber flavischen Dichtfunst ihre Aufmertsamteit schenken, burfen wir diese beiden Sammlungen gar wohl angelegentilch empfehlen.

### Bohmische Poesie.

Da wir hoffen daß mahre Freunde der allgemeine= ren Literatur oben beløbte Recension ber serbischen Gebichte nachsehen und fich baraus mit uns übergeugen werden, wie die Productionen anderer flavischen Sprachen unserer Aufmerksamkeit gleichfalls bochft wurdig find: fo burfen wir die ernfte Gefellichaft bes vaterlandischen Museums in Bohmen hiedurch wohl bringend ersuchen, in ber burch ihre Corgfalt heraustommenden Monat= fdrift, wovon zwer hefte vor und liegen, die Mittheilung bohmifder Gebichte, und zwar ber uralten sowohl als ihrer Nachbildungen, nicht meniger was in ben neuften Kormen von Inlandern gebichtet worden, freundlichft fortzusegen. Es wird bieß bas ficherfte Mittel fevn fich mit bem großern beutschen Dublicum ju verbinden, indem, mas das übrige betrifft, man zunächst für das Vaterland zu arbeiten bemuht ift.

Die Entbedung ber Ronigingrager Sandfcrift, die uns gang unfchabbare Refte ber alteften Beit bekannt machte, gibt Hoffnung daß bergleichen sich mehr auffinden werden, um deren Mittheisung wir um so dringender bitten, als sich in dem Bolkegefang von solchen vordristlichen und erstechtischen Aeußerungen einer halb roben und doch schon den zartesten Gefühlen offenen Nation nichts erhalten haben möchte. Indessen danken wir für die Bruchstude aus dem epischen Gedichte Blasta von Carl Egon Ebert, nicht weniger sur Horimir und sein Roß Semis von Prosessor Anton Muller.

Einigen der in deutscher Uebersehung foon so wohlflingenden Sonette von Kollar munschten wir auch wohl einmal das bohmische Original zur Seite beigefügt zu sehen. Dies murde jenen Wunsch, die slavische Sprackfunde auch in die deutsche Literatur hereinzusühren, befordern und erfüllen helfen.

### Amazonen in Bohmen.

Die über kriegerische Frauen in Bohmen mir ofters zugegangenen allgemeinen fabelhaften Nachrichten umständlicher zu erforschen und den Gebichts- und Geschichtsfreunden näher zu bringen,
habe ich mir folgendes vergegenwärtigt: Libussa
mit ihren zwep Schwestern, sie, die jungste als
Konigin, die andern beiden als bedeutend im
Staate, scheinen den Grund zu einem Weiberregiment gelegt zu haben, indem sie sich des gunstigen
Vorurtheils für die geistigen Vorzuge ihres Geschlechts bedienten und durch Klugheit die Männer
zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war ju groß, so daß robere, berbere Manner julest ungedulbig, die Konigin sich zu verheirathen nothigten, wodurch aber jene Gpnatofratie teineswegs aufgehoben ward, sondern sich vielmehr, zur Opposition genothigt, befestigte.

Sier mogen nun die von Frauen befetten feften Plate den Nachbarn febr unbequem gewefen fepn, und fo lange Arieg und Streit gewaltet haben, bie endlich die Mannetraft fich wieder in ihre Nechte eingesett.

Freilich grunden fich biefe Gedanten nur auf eine Chronifenlegende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben, ale infofern alles was fich auf Sagen grundet, doch immer einige Achtung verzbient.

# Cours de Littérature grecque moderne

par J. Rizo-Neroulos.

Genève 1827.

Wer biese wichtige Schrift in die hand nimmt und sich daraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und sahre fort die zum Abschnitt auf der 87sten. hat er vernommen und beherzigt, was der Berfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug; hat er geahnet und durch eignen Seift vervollständigt, was nicht gesagt, aber deutlich genug angedeutet ist; so wird er den Schlussel zu dem übrigen Werke und zu allem, was soust über neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Möge der Wortrag, den wir nach unster Weise davon versuchen, mit Ernst und Bedacht aufgenommen werden.

Gehen wir in die altern Zeiten des byzantinischen Kaiserthums zurud, so erstaunen wir über die hohe Wurde, über den mächtigen Einfluß des Patriarchen von Constantinopel auch auf weltliche

Dinge. Ebron feben wir neben Ebron, Krone gegen Krone, hirtenstab über dem Scepter: feben Glauben und Lebre, Meinung und Rebe überall, über alles berrichen. Denn nicht allein bie Geiftlichkeit, fonbern bie gange driftliche Belt batte von den letten beibnischen Sophisten Luft und Leibenichaft überfommen, mit Borten ftatt Sand= lungen zu gebaren, und ftatt umgefehrt bas Bort in That zu vermandeln, Wort und Rebensmeife au Soub und Schirm ale Bertheibigunge: und Angriffsmaffe ju benuben. Belde Bermirrung bes oftlichen Reiches baber entsprungen, welche Werwidelung und Bermirrung baburch vermehrt morden, ift den Geschichtskundigen nur allzudeutlich; wir aber fprechen diefes nur mit menigen Worten aus, um fonell jum Anschauen ju bringen: wie die priefterliche Gewalt fich burdaus den Majeftats= rechten gleichzustellen gewußt. Ale bun in fpaterer Beit die Turfen nach und nach das gange Reich und aulebt die Sauptstadt überwältigten, fand ber neue Berricher ein großes Bolt vor fich, bas er meber vernichten fonnte noch wollte, bas fich auch nicht fogleich befehren ließ. Unterthan follten fie bleiben, Rnechte follten fie werben, aber burch welche Dacht waren fie gufammenguhalten und als Ginbeit gu feffeln ?

Da fand man benn gerathen, bie alte geistliche Majestät in ihren Formen bestehen zu laffen, um, indem man auch fie unterjochte, ber Menge besto gewisser zu sepn. Ließ man aber dem geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaligen Borzuge, so waren es noch immer überschwengliche Bortheile, gränzenlose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine bestehende Spnode wurden Patriarchen und Erzbischose gewählt, die letzteren auf Lebenszeit. Kein Gouverneur und Pascha durste sich in geistliche Händel misten, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen; Patriarch und Spnode bilbeten eine Art Jury, und was sonst uoch zu erwähnen ware; wovon wir nur bemerten, daß die Guter der unbeerbt sterbenden Geistlichen nicht vom Staate eingezogen wurden, wie das Vermögen der übrigen kinderlos Abscheidenden.

Swar verfuhren die Ueberwinder folgerecht genug, um allmählich auch die Seister wehrlos zu machen. Die einzeln stehenden Kirchen wurden in Moscheen verwandelt, alle Schulen geschlossen, jeder diffentliche Unterricht verdoten; allein die Ridster hatte man bestehen lassen, da denn die Monche, nach acht orientaler Weise, sich ihrer Kirchen und Capellen bedienten, um Kinderzu versammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonien mit assistieren zu lassen, ihnen bei dieser Gelegenheit durch Katechisation das Rottige beizubringen und dadurch Resligion und Cultus im Stillen aufrecht zu erhalten.

hier aber tritt nun eine hauptbetrachtung bervor, baf icon in ber alten byzantinischen Berfaffung ber Patriard nicht allein von religiosen Mannern, von Priestern und Monchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Areis, einen Hossistaat von Weltgeistlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien — benn versheirathet war ja der Priester, um so mehr der ihm verwandte Laie — von undenklichen Zeiten her, einen wahren Abel bildeten und in strenger Hofvenung eine Stusenreihe von Amte- und Würdes Stellen einnahmen, deren griechischer Weise zusammengesehte, vielspilbige Litel unsern Ohren gar wunderlich klingen mussen.

Dieser Kaste, wie man sie wohl nennen darf, lagen die wichtigsten Geschäfte und also der größte Einstuß in Handen. Die Besiththmer aller Klöster, die Aussicht darüber, so wie über deren Haushalt, war ihnen übergeben; ferner bildeten sie um den Patriarchen in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschlüsse gesaßt und von wo sie ausgeführt wurden. Dagegen sehlte est ihnen auch nicht an Pfründen und Einkunsten, die ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besihnngen, sogar auf Juseln des Archivels angewiesen waren.

Diefes große und bebeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besit bei bem Untergange bes griechischen Reiches verloren haben; aber was von Personen und Kraften übrig blieb versammelte sich augenblicklich um den Patriarchen, als um seinen angebornen Mittelpunkt. Und da man diesen gar balb an's Ende der Stadt, in eine geringe unansehnliche Kirche verwies, wo er sich aber doch gleich eine Wohnung andaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nahe gelegenen Thore den Zunamen vom Fanal erhielt, wo sie sich ansangs, gegen ihre früheren Zustände, gedrückt und kömmerlich genug mögen beholsen haben.

Aber unthatig nicht. Denn die wichtigen Privilegien, welche bem Patriarden vergonnt maren, foloffen ja auch fie mit ein und forderten, wenn auch in großer Beschränfung, noch ernstlicher als pormals ibre Thatigfeit, welche, durch langer als amen Jahrhunderte fortgefest, ihnen endlich einen bochit bedeutenden Ginfluß verschaffte, den Ginfluß, ben ber Geiftreiche, Dentenbe, Unterrichtete, Umfichtige, Ribrige über denjenigen erlangen muß, ber von allen diefen Eigenschaften feine befitt und von bergleichen Birkfamkeiten feine fich zu eigen gemacht bat. Ihnen mußte feit bem erften Augenblide bes großen Unglude und bem erften Gnabenblid einer dem tyrannischen Ueberminder abgend= thigten Gunft alles bringend obliegen, was jur Erhaltung ber gangen nationellen Corporation nur irgend beitragen fonnte. Sie, ale die Kingnamanner des hohen Patriarchenftuhles, laffen fich abgefondert von ihm nicht denken, und fie, die in ber Gangheit eines großen Wohlbehagens zu einander geborten, werden fich gewiß in dem Moment der

Berftudelung befto eifriger aufgesucht und zu erganzen getrachtet baben.

Wenn nun die hohe Geistlichkeit, als Abkommilinge der letten Literatoren und Sophisten des Heidenthums, alle Ursache und Gelegenheit hatten, die alte Sprache und einiges Wissenschaftliche bei sich zu erhalten und auszubilden; so werden diese Laien gewiß nicht zuruckgeblieben senn, auch neben weltlichem Treiben und Sorgen auf das was von Unterricht irgend noch möglich war, mitzuwirken gesucht, und sich selbst, um einer solchen Oberaufsicht werth zu senn, in solchen Kenntnissen ausgebilbet haben, welche sie von andern zu fordern hatten, wobei ihnen ihre Verknüpfung mit dem Leben noch von einer andern Seite zu Statten kam.

Die hohe Geistlichkeit hielt fest an ber Bude ber altgriechischen, burch Schrift überlieserten. Sprache, und um so sester als sie ihre Wurde gegen die betriebsame Menge verwahren mußte, die seit geraumer Zeit, besonders aber seit dem abendländischen Einsuß, unter den Kreuzsahrern, Benetianern und Genuesen, sich den stammelnden Kinderdialett der abendländischen Sprachen, und statt herrlicher, geistreicher Formung und Beugung, nur Partiteln und Auxiliarien gleichsam stotternd hatte gefallen lassen. Sehen wir doch den Purismus, der eine durch Mengsal entstellte Sprache wieder herzustellen bemüht ist, so streng und zudringlich versahren, wie sollten diesenigen, welche ein reined Alt - hertommliches gu bewachen haben, nicht auch bas Gleiche ju üben berechtigt fen ?

Die mit außerlichen Dingen, mit Benutung von Gutern beschäftigten Beltgeiftlichen maren bagegen genothigt fich mit bem Bolte abzugeben : fie mußten feine Sprache fprechen, wenn fie beffern Unterricht verbreiten wollten, bas Organ feineswegs verschmaben, wodurch ein folder 3med gulest allein zu erreichen mar. Dente man ferner bie Ausdehnung eines nach und nach fich verbreitenden Schulunterrichts, ben fie von bem Sauptfige aus gu beleben hatten, eine Birffamteit bie über ben Archipel bis jum Berg Athos, nach Lariffa und Theffalien hinreichte: fo wird man folgern, daß fie überall mit allen Rationen zusammentreffenb in fremden Sprachen fich ju uben, an fremden Eigenheiten, Politif und Intereffe Theil ju nehmen batten.

Der Geschichtstundige wird diesem stillen, gemissermaßen geheimen Sang durch zwey Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Wunder
zu halten, daß dieses niedergebeugte Seschlecht,
diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Anfange des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hofe höchlich begünstigt,
an den ersten Stellen des Neiche, als Dolmetscher
der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Wallachen bervortreten. Hier nun glauben wir unferer Einleitung, nach oben ausgesprochener Absicht, genug gethan zu haben und dursen wohl dem Leser auf Seite 23 deuten, wo er die drep Epochen der neugriechischen Literatur angezeigt und sodann ausgesührt zu sinden hat. Die erste, von 1700 bis 1750, bezeichnet sogleich entschiedenere Schritte zu einer freieren Bilbung. Der Einsust jener bedeutenden Männer verbesserte das Geschied der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schut und Leitung sing ein frisches Licht sich an zu verbreiten, und man suchte besonbers das Altgriechische gründlich und reiner zu sturbiren.

Die zwepte Periode von 1750—1800 zeichnet sich besouders aus durch Einführung enropäischer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man übersetzte eine Menge fremder Werte, der Wissenschaft, der Geschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielfältigten sich, mehrere derselben verwandelten sich in Lyceen und Universitäten. Eine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, tamen in ihr Vaterland zurück und übernahmen willig das ehrenvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum als den Wissenschaften gewidmet erscheint.

Die dritte Epoche, datirt vom Anfang des Jahrhunderts, ist gang modern; der öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Nichtung, besonbers aber studirte man die Sprache, die überlieferferte sowohl als die lebendige, methodischer und grundlicher. Borzugliche Manner, ihr Baterland wieder aufzurichten gesinnt, brachten freiere Begriffe in die Unterweisung, und das Lesen der alten Schriftsteller gab Gelegenheit große und erzhabene Sedanken in der Jugend zu erregen; auf die Sprachbildung wirkte der Einstuß Korai's vorzuglich, und alles war bemuht die Nation eines Plates unter den civilisierten Europa's wurdig zu machen.

Sar mannichfaltige Betrachtungen werben sich bem Lesenden dabei aufdrängen, und wir behalten und vor auch die unsrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Besten der Griechen sich nun um ihre neue Leuchte, um den edeln Gouverneur versammeln, daß die Unterrichteten, Beisen und Klugen mit Rath, die Tapfern mit That, besonders aber die Geistlichen mit rein-menschlich appestolischem Einsuß in seine Plane, in seine Ueberzengungen eingreisen und als Fanarioten im böheren Sinne, nach dem Bunsche der ganzen Ehristenheit sich erweisen und betragen mögen.

Eben als wir in Vegriff find, Vorftehendes bem Drud zu übergeben, erhalten wir, durch die Freundlichkeit des herrn Dr. Chriftian Muller zu Genf, die Ueberfehung vorgemelbeter Schrift, wohlgerathen, wie fich's von einem fo vorzüglichen Literator denten läßt.

Da ich so viel Antheil an dem Original genommen, so war nichts naturlicher als daß ich mich sogleich der Stelle zuwendete, die mich zu vorsteshendem Aufah veranlaßt hatte. Da mußte ich denn merkwurdig stinden, daß der dem Berfasser sonst günstig gesinnte Ueberseher Seite 72 und 77 in beigesigten Noten, auf einmal als dessen Berauftritt, indem er die Janarioten, deren Herstung mir historisch zu entwicken getrachtet, seinhselig behandelt.

Widerspruch gegen meine Ueberzeugung ift mir in einem hoben Alter immer willfommen, indem ich ja dadurch ohne befondere Bemuhung erfahre wie andere denken, ohne daß ich von meiner Denke weise im mindesten abzuweichen genothigt werbe.

Und fo gestehe ich benn aufrichtig, daß ich einem Mann wie Jacovaty Rizo = Neroulos, der sich noch jest ehemaligen Premier = Minister der griechischen Hodpodare in der Moldan und Wallachei nennt und unterschreibt, höchlich bedauerte und beklagte, wenn ich ihn in dem erbarmlichen Bustande sah, wie er als Vortragender, Worlesender, Beleheens der genothigt ist, seine Darstellung unmethodisch zu beginnen und den Hauptpunkt, worauf alles Berständnis bernht, als Parenthese zu geden; wie er sich in dem unglücklichen Fall besindet vor Budberen, die sich Freun de nennen, seinem Abel zu entsagen, seine fürstlichen Vorsahren zu verläugenen, die langjährigen edeln, stillen und öffentlichen

Einwirkungen feines Gefdlechte nur im Wordber= geben au berühren, ihr Martprerthum als einesgleichgultigen Gefdick ju gebenten, und bie ftillen Thranen bie er ihrem Grabe gout vor feinen Bu= borern beschämt zu verbergen. Diefe jammervollen Buftande, die wir aus bem Original fiben beraud= abneten, werben burch bie Roten bes werthen Hebersebers gang offenbar. Denn ber waceve Reroulos mußte angesichts ber Berfammlung empfinben und wiffen, daß die Gefinnungen, die fich bier gebrudt ansfprechen, in feinen Bubbrern burchaus obwalteten; bag man an ihm ben Geruch einer abgeschiebenen Fürftlichkeit taum erträglich fand; ja bağ er fürchten mußte, er werbe, ba man an feine freiwillige Erniebrigung nicht einmal recht glaubte, von ber Menge fogar als Souchler ver= achtet werben. Bie unter folden Umftanben bem edlen Mann nur ein Wort burch ben "Baun ber Babne" durchbrechen fonnte, bleibt ein Ratbfel bas wir nur burch ein inniges Bebauern befeltigen fönnen.

Man verzeihe diese gewissermaßen abgenöthigte Wenßerung einem gemäßigten Philhellenen; ihm hat fich durch eine Reihe vieler Jahre ein historisches Menschengefihl entwickelt, d. h. ein bergestalt gebildetes, daß es bei Schähung gletchzeitiger Wersbienste und Werdienstlichkeiten, auch die Vergangensteit mit in Anschlag bringt. Und so fit benn auch Berschendes nicht ber Gegenwart, sondern der

١

Butunft, nicht bem Tagesblatt, fondern ber Gefchichte gewibmet.

Wenn wir die Vorwürfe, die man den Fanarioten zu machen pflegt, mit Klarheit und Billigkeit benrtheilen wollen, so durfen wir und nur an die Justande unserer hohen Domcapitel erinnern, deren altherkommliche Glieder sammtlich fürstenmäßig geboren wurden. Sie waren im eigentlichten Sinne die Barmekiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Mittelpunkt versammelt nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsten Würde, aus den Sanden des Patriarchen der römischen Ehristenheit. Die Oberrichterstelle des gangen Reiches war der ersten Würde anhängig und so, unter wenig abweichenden Umständen, gestaltete sich ein Analogon jener Verhältnisse, wie solches in einem jeden großen Reiche sich nothwendig bilden muß.

Erinnert man sich ber, bei vorfallenden Wahlen eintretenden mannichfaltigen Berhaltniffe, an die Intriguen, die Bestechungen, das hin = und Wiesbermarkten, Gewinnen und Abspannen der Stimmen und Jusagen, so wird man deuen, die in einem abgelegenen Quartier von Bozanz, Necht und Einstuß ihrer Kaste, unter einem despotischen Oberhaupte, zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verzeihen, sich derjenigen Kunste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstscha-

tigen Menfcheit, ohne tabelnewerth gu fepn, jeberzeit angehörten.

Inbeffen wir nun bas Beitere aufzutlaren ber Beit überlaffen, tommen und bie Menferungen eines reifenben Englanders zu Statten, welcher tura vor ber gewaltigen, im Stillen verbereiteten Erplofion, jene um ben Patriarchen von Conftantinopel noch immer versammelte hohe Aristofratie auf der Ansel Therapia, ihrem Sommeraufenthalt, besuchte, wo auch unfer Rigo noch, ben Beginn ber großen Evoche erwartend und votaussehend. fcheinbar mit Alterthumern fich abgebenb, gegen= martig war, und mit flarem, scharfem Blid jene Buftanbe burchfchaute. Wir fegen bie bierber fich beziebende Stelle, beren Laconismus faum zu verfteben, unmöglich aber ju überfeben mare, im Ori= ginal hier bei und laffen eine Paraphrafe berfelben als Entwidelung bes Textes barauf erfolgen.

Les Fanariotes ont été long-tems signalés comme héritiers des vices de leurs ancêtres byzantins: cette accusation a été-repétée avec, affectation, et souvent exagérée. Il est vrai que
le tems et l'esclavage ont terni chez eux ce que
leurs aïeux libres avaient pu leur transmettre
de nobles facultés: la corruption de cour, les
intrigues théologiques, la législation capricieuse
de l'empire déchu d'Orient, se retrouvent en-

core ches les escleves des Tures. Il y a une fertilité de subterfuges qui tient de l'instinct dans le caractere grec, une sorte de trayers dans la vue morale, que l'esclavage n'était pas propre à corriger et qui est devenue une duplicité habituelle et compliquée dant l'étranger est frappé, au pranier abord. Les vices ne peuvent disparaître en un jour et il a fallu la cause la plus noble et les convulsions les plus violentes, pour relever malgré tant d'obstacles, le caractère avili de la nation.

"Die Remarioten bat man icon langet als Erben aller Lafter ibrer bnantinischen Borfabren angellagt, auch biefe Befdulbigung guverfichtlich und oft übertrieben wiederholt. Wie follten aber auch die Griechen überhaupt jene schonen edlen Eigenfchaften, wesbalb ibre freien Urvater fo boch gefchatt find, durch eine Reibe bochft bedrangender Jahre rein und lebendig bewahrt haben? Bie Connte die Ration, die Soben mie die Geringen, beim Berfall bes morgenlandifden Raiferthums ben Einfluffen eines verdorbenen Sofes, theologisch verworrener Vartevungen, einer eigenfinnig will-Burlichen Gefengebung miberfteben? mußten fie wicht, in diefe Bermorrenbeiten verschlungen, alle Freiheit bes Geiftes, alles Rechtliche bes Sandelns aufaeben ?

"Unter einem folden, burd turfifde Defpotie

taglich vermehrten Druck aber bilbete fich in bem griechischen Charafter eine Fruchtbarteit von Ausstüchten, eine Art von Schlefblick in fittlichen Dinsen, woraus fich benn bei fortdauernder Stlaverep eine gewohnt : hinterliftige Zwepdeutigkeit entwicklite, welche dem Fremden bei'm ersten Antritt auffällt.

"Diese Laster und Mangel tonnen nicht augen= blidlich verschwinden und nur das edelste Begin= nen, die gewaltsamsten Judungen tonnten so alt hertommliche Berwöhnungen besiegen und dem er= niedrigten Charafter der Nation einen neuen Auflowung nach dem Bestern bin verleiben."

### Leukothea, von Dr. Carl Sten. Leivzig 1827. 2 Bánde.

Dieses Wert wird einem Jeden der sich mit den hellenischen Angelegenheiten naher beschäftigt, willstommen und brauchbar sepn. Aus dem Rengriechischen überseite Briefe über die Zeitereignisse bilden einen gehaltreichen Text, der durch Beilagen, begleitet mit Anmerkungen, umständlich ausgelegt wird. Man kann daher dieses Werk als Compenstium, Commentar und Sammlung von Collectaneen betrachten, woran man sich vielseitig unterrichten wird.

Der meifte Stoff ift aus franzosischen und englischen Berten zusammengetragen: ein Verzeichniß neugriechischer Schriftsteller der letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts hinzugefügt, und bas Ganze burch den Versuch eines Personen-, Sachen = und Worter-Verzeichnisses zugänglicher gemacht. Aus dem Gesagten erhellt nun schon, daß man biese sammtlichen Materialien mit Borficht und Aritif zu brauchen habe, indem sie und von den Sanden eines erklarten Philhellenen dargeboten sind, dem man nicht zumuthen kann, seinen Lieb-lingen irgend webe zu thun.

## Reugriechische Wolkslieder, Herausgegeben von Kind. Grimma 1827.

Ein Vorwort behandelt Eigenheiten und Profodie bes Neugriechischen. hierauf werden vierundzwanzig, mehr oder weniger moderne Lieder mitgetheilt, denen sodann Aumerkungen und Worterklarungen in alphabetischer Ordnung folgen.

Ein fehr millommenes brauchbares Buchlein, wodurch wir abermals einen Vorschritt in ben Kenntnissen ber Verdienste neugriechischer Nationalpoesse thun. Denn freilich werden wir nach und nach immer mehr zu sichten haben, was denn eigentlich an diesen Gedichten das Schähenswerthe ser? Keine Nation hat noch zu keiner Zeit das Vorrecht erhalten nur gute und grundwürdige Poessien hervorzubringen. Und so möchte denn auch mancher dieser Gesange einen patriotisch historischen Werth haben, ohne wegen des poetischen hervorzegogen zu werden.

Ich versuche nun ob mir gelingen mochte zu ben von mir übersetten zwölf Liedern noch mehrere von gleichem Berth binzuzuthun; bas aber barf ich jest schon aussprechen; bas mir neuerlich teins vor die-Seele getreten, das fich an dichterischem Werth bem Charon vergleichen konnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen: bie Einleitungsformel durch verkundende oder theilenehmende Bogel wiederholt sich bis zur Monotonie und zulest ohne Wirkung; benn ganz anders ist es mit jenem Kalle beschaffen, wo der Abler das Haupt eines Klephten davongetragen hat, und mit demselben eh' er es aufspeist eine Unterhaltung beginnt. Nuch haben die einzelnen Gesechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Vorfallen, um der Einbildungsfraft wirkliche Gestalten und Thaten vorführen zu können.

# Dainos, von Rhefa. 1825.

Durch biese Sammlung ift abermals einer meiner Bunsche erfüllt. Schon herber liebte bie Lettischen Boltslieber gar sehr; in mein kleines Drama:
Die Fischerin, sind einige von seinen Uebersehungen gestoffen. Außerdem liegt bereits seit
mehreren Jahren eine starte Sammlung solcher
wohlverdeutschter Gebichte bei mir, die ich, wie
so manches andere in hoffnung bessen was gegenwartig geschieht, im Stillen ruhen ließ.

In dem gegenwartigen Band erhalten wir eine Sammlung von litthauischen Liedern, begleitet von wenigen Unmerkungen, um Eigenthumlichteiten, bezeichnende Ausbrucke zu verdeutlichen. In einer angefügten Betrachtung gibt der Sammler wunschenswerthe Aufschlusse über Inhalt und Rhythmus; auch theilt er Notizen über jene Literatur mit, und drückt sich im allgemeinen über biese Dichtart folgendermaßen auß; "Die litthauis

schen Volkslieder Dainos sind größtentheils erotischer Gattung; sie besingen die Empsindungen
der Liebe und der Freude, schildern das Glud des
häuslichen Lebens und stellen die zarten Verhältnisse zwischen Familiengliedern und Verwandten
auf eine höcht einfache Weise vor Augen. In dieser Sinsicht bildet die ganze Sammlung gleichsam
einen Epelus der Liebe von ihrer ersten Veranlassung, durch die verschiedensten Abstufungen bis
zu ihrer Vollendung im ehelichen Leben.

"Eine ernste Wehmuth, eine fanfte Melancholie verbreitet über diese Lieber einen sehr wohlthatisgen Trauerstor. Die Liebe ist hier nicht eine aussichweisende Leidenschaft, sondern jene ernste, heilige Empfindung der Natur, die den unverdorbenen Menschen anläßt, daß etwas höheres und Gottsliches in dieser wundervollen Seelenneigung liegt."

Die Uebersehung so wie die beigefügten Anmerkungen und Betrachtungen sind schähdar; nur ware dem. Ganzen ein weit größerer Werth verlieben, wenn die Lieder nach ihrer innern Verwandtschaft waren ausgestellt worden: vom Spinnermädchen und Webermädchen, durch Natürliches und Phantastisches, dis zu Krieg und Kriegegeschrei. Wie sieht unter einander stehen, zerstreuen sie Gefühl und Einbildungstraft und zerstoren zulest beibe, weil Gensation aller Art sich doch am Ende nach einer gewissen Einheit zurücksehnen.

Als merfwurdig wurde man fodann gefunden

haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, bas Berhaltniß der Eltern zu den Kindern, hier ganz und gar fehle und kaum eine Spur zu entdecken fen, daß man jemals darauf fittlich und bichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie erscheinen, wollen heirathen, die Knaben zu Pferde steigen.

Da es so viele Aubriken gibt, unter welche man die Gedichte vertheilt, so mocht' ich diese mit bem Namen Justandsgedichte bezeichnen; benn sie druden die Gefühle in einem gewissen entschiedenen Justande aus; weder unabhängige Empfindungen noch eine freie Einbildungstraft waltet in benselben; das Gemuth schwebt elegisch über dem besichanttesten Naum.

tind fo find benn biese Lieber anzusehen als un= mittelbar vom Bolte ausgegangen, meldes der Ratur, und also der Poesse, viel näher ist als die gebildete Belt.

Die Dichtergabe ift viel haufiger als man glaubt; ob aber einer wirflich ein Dichter fep, fieht man im fichersten bei Gelegenheits und sichen Bustands Gebichten: bas erfte fast einen vorübergehenden Zeitmoment glucklich auf, bas andere besichantt sich mit zarter Neigung in einen engen Raum und spielt mit den Bedingungen, innerhalb beren man sich unauflödlich beschränkt sieht.

Beibe nehmen ihren Berth von bem pragnan: ten Stoff, ben fie ergreifen, bem fie fich widmen und verlangen von ihren fahigfeiten nicht mehr als fie leiften tonnen.

Daß der Herausgeber sich mit einsichtiger Wahk auf die Halfte der in seinem Besit befindlichen Lieber beschränkt hat, ist sehr zu loben. Sollen die Bolkolieber einen integrirenden Theil der achten Literatur machen, so mussen sie mit Maß und Biel vorgelegt werden. Ift die Gelegenheit, ist der Justand erschöpft, so begnuge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler hier sehr löblich gesthan hat.

Es fommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wundersam vor, daß man die Boltslieder so sehr austaunt und sie so hoch erhebt: Es gibt nur eine Poesse, die achte, wahre; alles Andere ist nur Annaherung und Schein. Das pvetische Kazlent ist dem Bauer so gut gegeben, als dem Nitter; es kommt nur darauf an, ob jeder seinen Zustand ergreift und ihn nach Wurden behandelt, und da haben denn die einsachsten Verhältnisse die größten Vortheile; daher denn auch die höhern, gebildetem Stände meistens wieder, insofern sie sich zur Dichtung wenden, die Natur in ihrer Einfalt aussuch.

# Spanische Romanzen, überfest von Beauregard Panbin.

Sie wurden mir zuerst durch des Gesellschafters November-heft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sämmtlich humoristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergöte, als ich unter dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachbardmann voriger Zeiten zu entdeden glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, folgende Gedanken aufgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft den Namen Volkslieder aus und weiß nicht immer ganz deutlich, was man sich babei denken soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es sep ein Gedicht aus einer, wo nicht rohen, doch ungebildeten Masse hervorgetreten; denn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren und also auch auf der untersten Stufe der Bildung. Hievon ist so öftere gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig sepn durfte.

Run mochte ich aber burch eine geringe Beranderung des Ausbrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich fage: Lieder des Bolts, d. h. Lieder, die ein jedes Bolt, es sep dieses ober jeues, eigenthumlich bezeichnen, und wo nicht den ganzen Charafter doch gewisse Kauptund Grund-Zuge desselben gludlich darstellen.

Bergieben fep es mir, daß ich, nach deutscher und norbischer Beise, etwas aushole und mich folgendermaßen erklare:

Die Idee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es sep auf welche Art es auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Scheu, Berlegenheit, Wiberwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur seht. Nun ist aber teine Nation vorzusühren, welche die Idee unmittelbar im allemeinen und gemeinsten Leben zu vertörpern geneigter ware als die spanische, die uns über das Gesagte die schoften Aufschlusse liefert.

Die Idee wie sie unmittelbar in die Erscheinung, in's Leben, in die Wirklichkeit eintritt, muß
infosern sie nicht tragisch und erust wirkt, nothwendig für Phantasteren gehalten werden, und
dazu, dahin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie
ihre hohe Reinheit nicht zu erhalten weiß: selbst
das Gesäß, in welchem sie sich manisestirt, geht,
eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will,
darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert MitGespes Weste. XLVI. Bb.

\*

telgebanten ab und wenden und wieder gu unferet Rubrif.

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; baher denn auch das Phantastische, das an der Wirklickeit zu Grunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächerlich wird, weil es komische Verhältnisse veranlast, die dem heitern Böswilligen gar gludlich zusagen. Ich mußte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden, das und Deutschen in dieser Art gelungen wäre, das Mislungene wird sich jeder Einsichtige selbst vorzählen; das Höchstgelungene dieser Art ist Don Quirote von Cervantes. Das was im höheren Sinne daran zu misbilligen seyn möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben bie und vorgelegten Romangen bes spanischen Boltes, die freilich schon ein hohes Dictertalent voraussehen, leben und schweben durchaus zwischen zwey Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstossen, das Erhabene und das Gemeine, so daß berjenige, der auch darin west und wirkt, sich immer gequetscht sindet; die Quetschung aber ist hier nie tragisch, nie todtlich, sondern man muß am Ende lächeln und man wunschte sich nur einen solchen humor, um dergleichen zu singen oder singen zu horen.

Rurg nachdem biefes niebergeschrieben, erhielt ich nun bas heft felbft, in welchem noch mehr

bergleichen, wie ich fie nennen will eigentlich hum vriftische Ballaben, fich finden, fo daß ihrer zusammen etwa neun, von welchen das Obgefagte gelten könnte, fammtlich als unschähbar in ihrer Art anzusprechen finb.

Allein die Sammlung beschränft fich nicht bierauf: beliebter Rurge willen mochten wir fagen: fie umfast tragische, fomische und mittlere; alle jufammen zeugen von Großbeit, von tiefem Ernft und einer boben Ansicht des Lebens. Die tragiichen grangen burchaus an's Graufenhafte, fie rubren obne Sentimentalitat, und die fomischen maden fich Spag ohne Frechheit und fuhren das Laderliche bis in's Absurde, ohne defhalb den erhabenen Urfprung zu verlängnen. Sier erscheint bie bobe Lebensanficht ale Ironie, fie hat fogleich etwas Schelmisches neben bem Großen und bas Gemeinfte wird nicht trivial. Die mittleren find ernft und bewegen fich in leibenschaftlichen, gefährlichen Regionen; aber, entweder burch irgend eine Bermittlung, und, wo das nicht gelingt, burch Refignation, Rlofter und Grab, werben fie abgefchlof= ` fen. Alle geugen von einer Nation, die eine reiche Birklichkeit und barin ein geistreiches Leben be= faß und befißt.

### Chinesisches.

Nachstehende, aus einem chrestomathischiographischen Werke, das den Titel führt: Gebichte hundert schoner Frauen, ausgezogene Noztigen und Gedichten, geben uns die Uebergengung, daß es sich trop aller Beschränkungen, in diesem sonderbar merkwirdigen Reiche noch immer leben, lieben und dichten lasse.

Fräulein See-Yaou-Hing.

Sie war ichon, befaß poetisches Talent, man bewunderte fie als die leichteste Tangerin. Gin Berehrer brudte fich hieruber poetisch folgender= maßen aus:

Du tanzest leicht bei Pfirsich Flor Am luftigen Frühlings-Ort: Der Wind, stellt man den Schirm nicht vos, Bläs't euch zusammen fort.

Auf Wasserlilien hüpftest du Wohl hin den bunten Teich, Dein winziger Pus, dein zarter Schuh Sind selbst der Lilie gleich. Die andern binden Fus für Fus, Und wenn sie ruhig stehn Gelingt wohl noch ein holder Gruss, Doch können sie nicht gehn.

Von ihren kleinen goldbeschuhten Fußchen schreibt sich's her, daß niedliche Fuße von den Dichtern durchaus goldene Lilien genannt werden; auch soll dieser ihr Vorzug die übrigen Frauen des Harems veranlaßt haben, ihre Fuße in enge Bande einzuschließen, um ihr ähnlich wo nicht gleich zu werden. Dieser Gebrauch, sagen sie, sep nacher auf die ganze Nation übergegangen.

### Fräulein Mei-Fe.

Geliebte des Kaisers Min, reich an Schönheit und geistigen Berdiensten und deshalb von Jugend auf merkwärdig. Nachdem eine neue Favoritin sie verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeraumt. Als tributure Fursten dem Kaiser große Geschenke brachten, gebachte er an Mei-Fe und schiefte ihr alles zu. Sie sendete dem Kuiser die Gaben zurück, mit folgendem Gedicht:

Du sendest Schätze mich zu schmücken! Den Spiegel hab ich längst nicht angeblickt: Seit ich entfernt von deinen Blicken, Weiß ich nicht mehr was ziert und schmückt. Fräulein Fung-Sean-Ling.

Den Raifer auf einen Ariegezug begleitend, ward fie nach beffen Nieberlage gefangen und zu den Frauen des neuen herrschers gesellt. Man verwahrt ihr Andenken in folgendem Gedicht:

Bei geselligem Abendroth,
Das uns Lied und Freude bot,
Wie betrübte mich Seline!
Als sie, sich begleitend, sang,
Und ihr eine Saite sprang,
Fuhr sie fort mit edler Miene:
Haltet mich nicht froh und frei;
Ob mein Hers gesprungen sey —
Schaut nur auf die Mandoline.

#### Kae - Yven.

Eine Dienerin im Palaste. Als die taiserlichen Eruppen im strengen Winter an der Granze stanzen um die Rebellen zu befriegen, sandte der Raisser einen großen Eransport warmer Monturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst-gemacht war. Ein Soldat fand in seiner Rocttasche folgendes Gedicht:

Aufruhr an der Gränze zu bestrafen Fechtest wacker, aber Nachts zu schlafen Hindert dich die strenge Kälte beißig. Dieses Kriegerkleid ich näht' es fleißig Wenn ich schon nicht weiß wer's tragen sollte; Doppelt hab' ich es wattirt und sorglich wollte Meine Nadel auch die Stiche mehren, Zur Erhaltung eines Manns der Ehren. Werden hier uns nicht zusammen finden, Mög' ein Zustand droben uns verbinden!

Der Soldat hielt für Schuldigkeit das Blatt seinem Ofsicier vorzuzeigen, es machte großes Aufsehen und gelangte vor den Kaiser. Dieser verzügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Haerem: wer es auch geschrieben habe, solle es nicht verläugnen. Da trat denn Eine hervor und sagte: ich bin's, und habe zehntausend Lode verdient. Der Kaiser Yuen-tsung erbarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Soldaten der das Gedicht gesunden hatte; wobei Seine Majestat humoristisch bemerkte: "haben und denn doch hier zusammen gesunden!" Worauf sie versehte:

Der Kaiser schafft, bei ihm ist alles fertig, Zum Wohl der Seinen, Künftiges gegenwärtig.

hierdurch nun ift ber name Kae- Tven unter ben dinesischen Dichterinnen aufbewahrt worden.

### Individual=Poesie.

Sanz nahe an bas was wir Volkspoesse nennen schließt sich die Individualpoesse unmittelbar an. Wenn die einzelnen werthen Personen, denen eine solche Gube verliehen ist, sich selbst und ihre Stellung recht kennen lernen, so werden sie sich ihros Plates im Reiche der Dichtkunst erfreuen; anstatt daß sie jett meist nicht wissen woran sie sind, indem sie sich in der Rasse der vielen Dichter verlieren und, indem sie Anspruch machen, Poeten zu sepn, niemals zu einer allgemeinen Anerkennung gelangen können, wie sie solche wunschen. Um mich hierüber beutlich zu machen, will ich mich an Beistwiele balten.

Ein Seiftlicher auf einer nordlichen Landzunge ber Insel Usedom, auf einer Dune geboren, diese Dune mit ihrem geringen vegetabilischen Behagen und fonstigen Zuständen liebend, sein gelstliches Amt auch mit Wohlwollen verübend, hat eine gar liebenswurdige Art, seine Zustände poetisch daraustellen.

206 hat in seiner Luise diesen handlichen Ton angegeben, in Hermann und Dorothea habe ich ihn aufgenammen und er hat sich in Deutschland weit verbreitet. Und es ist wohl keine Frage, bas diese dem Sinne des Volks sich nahernde Dichtart den individuellen Zuständen am besten zusagt.

Ein folder Mann muß sich ansehen wie ein Musikfreund, der bei angebornen Talenten und Neigungen den Beruf gerade nicht findet, Capelle meister zu werden, aber für fich und seine hauscapelle genugsames Geschick hat, um eine folche wünschenswerthe Cultur in seinem Kreise zu verbreiten.

Da man nicht aufboren fann Chreftomathien bruden an laden und bas Befannte wieder befannt au maden, mogegen boch auch nichts gu fagen ift, weil man bas Befannte weiter befannt macht, ober in ber Erinnerung ber Menschen auffrischt: fo mare es, aber freilich für einen Mann von boberem Sinn und Gefdmad, eine ichon Aufgabe,wenn er gerade von folden individuellen Gedichten, welche gar nicht in den Kreis des größern Publicums gelangen ober vom Tage verschlungen merden, eine Sammlung veranstaltete und fo das Beste, was aus dem individuellen Buftande, aus einem eigens bestimmten und gestimmten Beifte hervorgegangen, billigermeife aufbemahrte; wobei benn jum Beifpiel eben biefer Geiftliche, fo wie mancher andere, zu verdienten Ehren gelangen und mit dem

alles verzehrenden Beltlauf einen mäßigen Ram beginnen tonnte.

Die Bemerkung muß ich hinzufugen, baß folc Individualitaten, benen man ein bichterifches & lent nicht absprechen fann, fich gewöhnlich in Beitlauftige verlieren. Das wird aber eine jeden Talent begegnen, das fic nicht durch en widelten Gefdmad, entweder durch fich felbft ode burch Anleitung, nach und nach zu ber Sobe e bebt, um zu bem afthetifchen Laconismus zu gelar gen, wo nur das Nothwendigfte, aber auch ba Unerläßliche gehörig faglich bargebracht mirb. Git Jeder fann aus feiner Jugend bergleichen Beifpiel porführen, mo er nicht fertig merden fonnte, un bie deutsche Nation hat schone Talente aufzuweifer welche felbst ausgebildet, diefen Bormurf nicht al lebnen fonnen.

Gebrudt: Mugeburg, in ber Buchbruderen ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung.

Rampf

f folde jes La: h in's

einen

o ent: oder

ibe o

i gelse 10 10

i cin spiele

i, und

veiser ot ob

T UNIVERSITY OF OXFORD



